# set du transferin Die einspaltige Betrigeite oder berenstaum tofte:#OP

Pro Monat 40 Big. — onne Zuftellgebühr, durch die Poit bezogen vierzeijährlich Att. 1.25,

Boffzeirungs-Katalog Nr. 1661. für Defterreich-Ungarn: Zeitungspreislifte Rr. 823 Bezugspreis 1 fl. 52 fr.

Das Blatt ericeint täglich Rachmittags gegen 6 Uhr, mit Ausnahme der Conn- und Feierrage.

Unparteilsches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Ferniprech-Anichlug Rr. 816.

Rachtund fammilider Original-Artifel und Leiegramme in nur mir genauer Onellen-Augade " Dausiger Renefte Rachrichten" — genauet.)

Berliner Redactions.Burean: Leipzigerfirafte 31/32, Ede der Friedrichstrafte, gegenüber dem Cauttablegebaude. Telephon Amt I Nro. 2515.

Inferaten-Annahme und Saupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Reclamezeile 50 Bf Beilagegebühr pro Tauiend Mt. 3 ohne Poftaufchlag Die Aufnahme der Jnierate an bestimmten Tagen kann nicht verbürgt werden. Für Aufbewahrung von Akannicripten wird Leine Garantie übernommen.

Auswärtige Filialen in: Et. Albrecht, Berent, Bobniad, Butow Bez. Codlin, Carthaus, Dirichan, Elbing, Penbude, Pohenficin, Konin, Langfuhr, (mit Peiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Mewe, Neufahrwasier, (mit Broien und Weichfelmunde), Renteich, Renftadt, Ohra, Oliva, Brauft, Pr. Stargard, (mit Peiligenbrunn), Lauenburg, Marienburg, Webe, Stolb. Stolbmunde, Schönech, Steegen, Stuttbof, Tiegenbof, Kovvot.

Die hentige Nummer umfaßt 22 Seiten

### Pariser Staatsstreichmeldungen.

Parifer Staatsftreichgerüchte werden von den revi fionistischen französischen Blättern gemeldet und finden in demjenigen Theile der deutschen Preffe, welcher den Drenfußicandal immer mit leidenschaftlicher Aufregung und großer Sensationsneigung verjolgt hat, lauten Wiederhall. Es foll ein militärischer Aufchlag gegen Briffon geplant, diesem aber von guten Republikanern verrathen fein. Der Minifterpräfident habe erklart, er fei gewappnet. Das ift ungefähr der Rern der Allarmnachrichten, die fich im Uebrigen fehr gewunden und gefünstelt darstellen. Ein schon verrathener Anschlag pflegt nun eigentlich überhaupt nicht mehr gefährlich zu fein. Aber gang abgefehen hiervon ift es an fich fcmer glaublich, daß die Militar- und Generalftabspartei - wenn anders fie überhaupt zu einem Gemaltstreiche entschloffen ift, um aus dem Drenfuslabyrinth herauszugelangen - nicht erft abwartet, wie zunächst bie Entscheidung des Caffationshofes ausfällt und wenn felbst ein zweites Kriegsgericht mit ber Reubehandlung des Falles befaßt wird, fo ist doch die abermalige Berurtheilung bes Drenfus, und nicht etwa eine Bloßstellung bes Generalftabes, ziemlich gewiß. Man mußte ben abfurden Gerüchten mithin von vornherein jede Glaubwürdigfeit abiprechen, wenn es fich nicht um Franzosen handelte. Da muß freilich zugestanden merden, daß der Gemuthezustand großer Kreise dieses Landes burch die Borgange der lepten Jahre fo zerrüttet worden ift, daß auch bas Unglaubliche heute taum noch überraschen fann. Nur dadurch er-Märt es sich, daß überhaupt solch unfinnige Nachrichten besprochen werden können. Der große, noch feineswegs beigelegte Parifer Arbeitsftreit, und die aus diesem Anlaffe angeordneten frarfen Truppensammlungen in ber Hauptstadt könnten ja einen Handstreich allerdings erleichtern. Aber es ift gar nicht abzusehen, wozu berjelbe bienen und was damit erreicht werden foll. Haben die Führer der Armee in den vergangenen erregten Monaten ben Zeitpunkt nicht für geeignet erachtet, fich der Berrschaft über bas Land zu bemächtigen, fo liegt doch jett, wo eine Stagnation in der Drepfußangelegenheit eingetreten ift, noch viel weniger Grund vor, den augen= blidlichen Zuftand auf gewaltsame Beife zu andern. Und den braven Briffon, der sich durch seine revisionsfreundliche Haltung im ganzen Lande unbeliebt gemacht hat, los gu werben, brauchten die Generale burchaus nicht zum Staatsstreiche ihre Buflucht zu nehmen - biefen Gefallen wird ihnen ohne jebe Gegenconcession die in wenigen Wochen gufammentretende Deputirtenfammer thun, welche mit allen gegen die Stimmen ber Radicalen und Socialiften gleich bei einer der ersten Abstimmungen dem gegen- eine myfteriose Personlichkeit gerichtete Devesche eingetrossen, theilen wird, welches dasselbe zum sosortigen Rücktritt unvorsichtig würden die französischen Generale, gemessen. Was die Unzufriedenheit ausdrückenden wingt. Die Unterhandlungen, welche Präsident Faure wenn sie wirklich etwas Ernsies im Schissen, Privatoriese von Officieren betrifft, so deuten dieselben "Hohenzollern" mit den anderen beutschen Schissen,

laffen teinen Zweifel barüber, bag bas tommenbe Cabinet einen wesentlich anderen Charafter trager mird, als das gegenwärtig noch formell im Umte befindliche. Rach allebem icheint uns die Erzählung von ber militärischen Berichmörung ein Märchen, welches ängftlichen Gemüthern Die Schreden einer terroriftifchen Soldatenherrichaft vor Augen führen foll.

Neber den angeblichen Anichlag liegen eine große Angahl Depeiden vor, von denen wir die nachstehenden

Röln, 14. October. (28. T.-B.)

wiedergeben. Die "Kölnische Zeitung" veröffentlicht unter Borbehalt olgende Mittheilungen über die militärische Berichwörung in Paris, welche ihr von einer Seite, die unterrichtet fein fann, sugegangen find. Die Regierung erhielt ichon vor einigen Tagen Anzeichen und Beweise für ftaatsgefährliche Umtriebe bes Generals Boisdeffre. Regierungsagenten benachrichtigten den Ministerpräsidenten Briffon davon, daß Roisbeffre in Berfailles mit bem bekannten Jefuitenoberen Dulac geheime Busammenfunfte habe, an benen auch General Burlinden theilnehme. 218 Grgebnif ber Bufammentunfte wurden zahlreiche Briefe nach Paris befördert, von denen einige der Negierung in die Hände fielen. G8 eximeine ferner als feststehend, daß in letzter Zeit eine Anzahl von für Royalisten geltenden Offizieren nach Paris und zahlreiche, als Republikaner bekannte Difficiere in die Provinz versetzt wurden. So erlangte die Regierung Beweise dafür, daß ein militärischer Gewaltstreich im Werte fei, welcher am Sonnabend früh, zu welcher Zeit der Kriegsminister, General Chanoine, anlählich einer Denkmalbenthüllung abwesend fein würde, ausgeführt werden follte. An Stelle Chanoine's batte der, Boisdeffre völlig ergebene Generalftabachef Benouart das Kriegsminifterinmübernommen und gemeinsam mit General Zurlinden die Ausführung des Putiches geleitet, zu deffen Gelingen auf die Parifer Garnifon und die zur Berstärkung derselben nach Paris gezogenen 20 (00 Mann aus den Departements gerechnet wurde. Es seien agents provocateurs gedungen worden,um die Truppen durch aufrührerische Rufe jum Ginschreiten zu verantaffen, Unruhen hervorzurufen und, icheinbar gur Unterdrückung der Unruhen, die Truppen zu Herren der Lage zu machen. Im Bujammenhang damit fet die Berhaftung von fünfdig der einflufreichften politischen Gegner vorgesehen gewesen. Die Lifte mit den Ramen fei in die Sande der Regierung

Die "Kölnische Zeitung" erfahrt aus derfelben Quelle, daß bereits die Auffeben erregenden Mittheilungen Clemencean's in der "Aurore" über die haltung Boisdeffre's im Falle Efterhagy nicht ohne Renntnif der Regierung

erfolgten. Paris, 14. Det. (B. I.-B. Telegr.) Den "Droit de l'homme" jufolge fei die Regierung einem Complot auf die Spur gefommen infolge ber Reife eines in Die Dreufusangelegenheit verwidelten Generals, welcher Conferengen mit dem Pringen Bictor Rapoleon gehabt haben foll. Das "Fournal des Debats" ergühlt gerüchtweise aus einer benachbarten Stadt, es fei dafeibst jüngft eine an

Regierung verbachtig. Die "Liberte" will wiffen, es feien an mehrere Generale in der Provinz jüngst aus Paris faft gleichlautende Depeichen abgefandt worden, in benen von der Krankheit von Berwandten die Rede war. Die Regierung fand es verdächtig, daß die Verwandten von verschiedenen Generalen gleichzeitig erfrankt fein follten. (!!) Der "Jour" behauptet, ein geheimer Agent habe dem Minifterium des Innern einen angeblichen Brief des Generals Boisbeffre an General Zurlinden überbracht, in welchem es beift: "halten mir uns für Samstag bereit" (?!). Der Brief fei, wie das Blatt bingufügt, eine Falfcung. "Patrie" giebt vor, die Polizei habe von einer geheimen Verfammlung von Royalisten ersahren, an welcher Prinz Heinrich von Orleans theilunfin und in der eine Lifte der Dificiere und Beamten zusammengestellt wurde, auf die der Herzog von Orleans rechnen könne. Der "Temps" erklärt, die Telegramme, welche die Complotgerüchte veranlaßten, bezögen fich auf die wegen des Streiks angeordneten Truppenbewegungen und feien offenbar migdentet worden. Die "Agence nationale" veröffentlicht folgende Note des Kriegsminifteriums: Bir find ermächtigt, die Blättermelbung betreffs eines angeblich angezettelten Militärcomplots jur Ausführung eines Sigatsftreichs formell zu dementiren. Der Kriegsminifter habe feineswegs abreifen wollen, er werde morgen dem Ministerrathe beiwohnen.

### Paris, 14. Oct. (B. I.B. Telegramm.)

In hiefigen politischen Kreifen werden die Complotgerüchte ziemlich ffeptisch ausgenommen. Es fet möglich, baß einige Generale in der Erregung über die Angriffe ber Blätter eine unvorsichtige Bemerkung fallen ließen, aber daß diese Generale ernstlich mit dem Gedanken eines Complots oder mit Staatsstreichplanen umgeben follten, fet febr unwahrscheinlich. Der Senator Wallon erklärte einem Andfrager, er halte diese Gerüchte für vollständig unbegründet.

Die "Liberto" behauptet, infolge der Conferenz des Ministerpräsidenten Brisson mit dem Unterrichtsminister Bourgeois fei das Gerücht verbreitet, Briffon beabsichtige die Melbung zu veröffentlichen, die Regierung habe von einer geheimen Correspondenz Kenntniß erhalten, welche zwischen dem Prinzen Victor Napoléon und dem General Boisdeffre gewechselt worden sci; auch General Zurlinden solle compromittirt werden, doch habe Briston hierfür nicht die Mithilfe des Kriegsministers erlangen können.

Paris, 15. Oct. (B. I.B. Telegr.) Die Gerüchte über ein militarifches Complott cufen in den politischen Areisen keine große Erregung hervor. Manglandt, daß einige Journalisten der Drenfuspartei dem Ministerpräsidenten Briffon angerathen hatten, gewiffe Blatter, in beren Lopalität Zweifel su feten feien, zu übermachen. In einem Interview murde bas Schweigen des Ministeriums damit erklärt, baß es unklug wäre, das Gerlicht bestimmt zu dementiren, solange die Thatsachen nicht genau festgestellt feien. Die Gerüchte über das Complott follen fich herleiten aus der Nachricht über eine Unterredung eines Generals mit bem Pater Dulac ans der Gefellichaft Jeju; ferner über eine Unterredung eines anderen Generals mit Deroulede und eines dritten Generals mit dem Prinzen Napoleon in Bruffel. Der Nachricht über die letzte Unterwärtigen Cabinet ein solennes Migtrauensvotum er- welche nein General" unterzeichnet war. (So blödfinnig und Unterredungen wird kein politischer Zweck bei-

schon seit längerer Zeit mit Méline und Dupun pflegt, doch nicht vorgehen!) Die Depeiche erschien der feineswegs auf das Bestehen eines Einverständnisses hin. Die burch die Drepfus-Angelegenheit hervorgerufenen Neberraschungen und die Anwesenheit der Truppen in Paris geben diefen Gerüchten einige Glaubwürdigfeit. In gemiffen Rreifen glanbt man, daß focialiftifche Blatter diefe Gerüchte weiter verbreiteten, um die Burudgiehung ber Truppen ans Baris herbeiguführen, deren Unmefenheit ein Sinderniß für den allgemeinen Ausstand bildete.

Auf der Reise nach Palästina.

Sonftantinopel. (Bon unferm eigens entfandten Berichterstatter.) Konftantinopel, 10. October 1898.

hunderte von fleinen Booten umfreiften unfer Schiff, gleich Riesenfischen schoffen fie an uns vorüber, um dann umzuwenden und mit derfelben Geschwindigkeit zurückzukehren. Lautes Geschrei, heiseres Singen, das schrille Pfeisen der Dampspfeise, Sirenen-gebrüll von anderen Dampsern — die modernen Strenen brüllen, fie fingen nicht mehr — ein ohren-betäubender Lärm. Noch war Konstantinopel nicht zu sehen, wir befanden uns im Bosporus nahe den "afiatischen Batterien", von denen mächtige Geschütze drohend zu uns herüberblickten, aber der Lärm und das Treiben auf dem Wasser kundigten uns die Nähe der Weltstadt in echt orientalischer Beise. Langsam glitt unser Schiff durch die leicht bewegten Fluhen. Zu beiden Seiten des Bosporus erblicen wir entzlickende Billen und Schlöffer ganz in dichtes "Immergrün" gebettet, dann wieder trozige Batterien mit türkischen Schildwachen, die ebenso unbeweglich dafteben, wie die Geschütze, die fie bewachen. Dörfer mit Säufern, die jo madelig und zerfallen aussaben, als erwarteten sie fehnsüchtig einen Bindstoß, der sie vom Erdboden wegblätzt. Die Erlösung ! der fie vom Erbboden wegbläft. Die Erlöjung! Dann eine halbinfel, die uns ben Beg zu versperren droht. Bir fteuern auf fie zu, und nun erkennen wir drei reizende Billen im Schweizerstil. Die rothen Dacher heben fich icharf von den duntlen Sylomoren und Eppreffen ab, der weiße Anftrich ber Häufer leuchiet im Sonnenschein, und vom Dache bes größten der drei Billen flattert eine schwarz-weiß-rothe großen ver orei Wilen jatiert eine jamarzsweigerothe Fahne im Morgenwinde. Ift das ein Gruß für und Deutsche an Bord? — Man wird zu leicht eingebildet auf diesen Keisen im Orient, bei denen der Deutsche inmer bevorzugt wird vor den anderen Kationen. Wie kann der Billenbesitzer wissen, daß mehr Deutsche auf unserem rumänischen Dampfer sind, als andere Rationalitäten! Vein weirt Der Constantien mich auf unserem rumanigen Dampser sind, als andere Nationalitäten! Nein — nein! Der Capitän wird aber wissen, wem diese allerliebste Bestigung gehört. Wir fragen ihn und erhalten die Antwort: die Sommer-Residenz des deutschen Botschafters. Während wir Deutsche nun den Botschafter um dieses idulische "Sanssouici" am Bosporus glücklich preisen, gruppiren sich die mitreisenden Kusmänen um einen ihrer Landsleute und schwenken Taschentücher und Hüte zu einem Marmorhaus hin-über, an dem wir vorübersahren. Die Sommer-residenz des rumänischen Gesandten. So begrüßt sede Nation ihren Bertreter, und in keiner Stadt der Welt kommt wohl die Anhänglichkeit an den Botschafter mehr zum Ausdruck, als in Konstantinopel. Jede Nation schaart sich sozusagen um thren politischen Landes.

vertreter. Das Lärmen und Treiben auf dem Wasser wurde immer stärker. Die Dampfpfeife gab ununterbrochen ihr Warnungssignal. Nechis tauchte das Marmorpalais Dolma Bagische auf, vor deren Säulenhallen die

### gelden der Uflicht.

72)

(Fortsetzung.)

"Rein, nicht verweigern," tam es falt von ben Lippen Severa's, aber Dein Berbrechen liegt jo flar auf der Sand, dat es eines Berhors nicht mehr bebarf, um Dich ichuldig gu erflaren! Und vergeben? Richt mich haft Du darum zu bitten, sondern Philipp, benn Deine Handlung berührt mich nur indirect, ihn aber traf fie mitten in das Berg!"

"Ich weiß, ich weiß, aber auch Du follst mir vergeben, Severa, nicht schlecht bin ich und auch nichts beschönigen, will Dir die Wahrheit befennen, alles, Severa, und dann wirft Du mich milder beurtheilen. Willft Du mich hören, Schwester ?"

"Ja, ja," tam es ungeduldig von den Lippen des gereizten Madchens, "nur steh auf, ich kann Dich nicht por mir fnieen feben!"

ich habe nur Dich, webera! Bergieb! Schwester, völlige Machtlosigfeit und bin ich ganz allein!"

Etwas wie Mitleid, wie Kührung ging über das schmerzerfüllte Gesicht des ernften Mädchens, aber zu tief mar fie getroffen, zu furchtbar hatte fie gelitten, um fich fofort erweichen gu laffen.

"Du hast alles beseisen, was zu eines Menschen Glud gehört, und Du haft das alles wie etwas völlig Werthloses von Dir geworsen!" erwiderte sie falt. "And vergeben? Ich kann es nicht, ohne Deine Rechtsertigung gebort zu haben, drum fteh auf, - fteh auf!" fügte sie fast befehlend hinzu, "und sprich, ich will versuchen gerecht zu sein!"

Taumelnd erhob fich Sadwiga; den Ropf in die Sand geftütt, den glanglofen Blid irgenwohin gerichtet, begann sie mit muder, flangloser Stimme Beiliges und Großes um Großes um den Beschalb als möglich den Gefahrt als an lebte sich ihr Gesicht und ihr ganzes Wesen. Ihre Beichte sich ihr Gesicht und ihr ganzes Wesen. Ihre seiner Bedacht als an serbielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Bedanken eine andere Augen erhielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Gedanken eine andere Augen erhielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Gedanken eine andere Augen erhielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Gedanken eine andere Augen erhielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Gedanken eine andere Augen erhielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Gedanken eine andere Augen erhielten wieder Ausdruck und Leben, ihre seinen Gedanken eine andere

Stimme Ton und Fulle, der Zauber jener erften, feuschen Madchenliebe, die unbewußt und ungeahnt in den Tiefen ihrer Geele erblüht war, umgab ihr liebliches Saupt mit einem Glorienichein, und nicht

wunderbare Beränderung bemerten. Ein fast weicher Zug lag um ihre herbgeschlossenen Lippen, als Sadwiga endlich mit einem tiesen Athemzuge ihre Erzählung abbrach, gleichsam als hätte sie eine schwere, drückende Last von sich abgeschüttelt, und mit leuchtenden Augen und einem ftill ver-

flärten Lächeln zu ihr aufblickte. "Begreifit Du nun Gevera, daß ich nicht anders handeln konnte?" fragte fie nach mitnutenlangem

Schweigen fast flüsternd ihre ernste Zuhörerin. Ja, Gevera begriff, und tiefes Mitleid mit der war, als muffe fie bie Sande schützend über diejes liebe Haupt breiten und alle Schmerzen der Entfagung, denen das junge Geichopf mit folch' ahnungslojer Freudigkeit entgegenging, von ihm abhatten, aber mit einem bitteren Gefühl erkannte sie ihre völlige Machtlosigfeit und ließ entmuthigt ben Ropf

"Unglückliches Kind," fagte fie endlich leise, "haft Du bedacht, was daraus werden soll? Er ist ein Priester, und nie könnt Ihr Such angehören!"

Mit einem strahlenden Ausdruck hob Sadwiga das vorgeneigte Antlitz, keine Spur von Trauer, kein Zug von Schmerz war darin zu bemerken, ein einziges, großes, jeliges Glücksgefühl, das feinen Schimmer verklärend darüber gog.

"Ungludlich nennft Du mich, Schwesterlein?"

werden einander nie angehören, wie fich fonft im nommenen Frühftud bie verfaumte Nachtrube durch Seelen find eins, und das genügt!"

Severa feufate tief und schwer auf, fie abnte, ohne Rührung konnte die strenge Gevera jene daß die junge Menschenseele dort vor ihr harten und schweren Kämpien entgegenging, aber sie mochte die glücklichen Illusionen dieser Seele nicht zer= stören. Rur machen wollte fie über dem Kinde und es hüten und schützen, soweit es ihrer schwachen Kraft möglich war, ihr jeden Stein aus dem Wege räumen, jeden Schlag des Schickfals mit ftarker Sand zuerst auffangen, damit er geschwächt auf ihr Haupt herniedersiel. Und als muffe fie mit ihrem Schutz icon gleich beginnen, ichlang fie in beiß überwallender Zärtlichkeit ihre Arme um die gorte Bestalt der jungeren Schwester, die den blonden Ja, Severa begriff, und tiefem Herzen auf. Ihr Ropf mit stolzem Lächeln an ihre Brust schmiegte. "Haft Du mich wieder lieb, Schwester? D,

Severa, nun wird alles, alles wieder gut werden !"-Das lette iparliche Licht des Tages verloich, eng aneinandergeschmiegt fagen die beiben Schwestern in dem nun völlig dunflen Zimmer, und mahrend die eine mit geichlossenen Augen und lächelnden Lippen den seligen Traum ihrer jungen Liebe träumte, blickte die andere mit schmerglich zusammengezogenen Brauen in die Dunkelheit hinaus und chickte ein heißes, wortloies Gebet um Silfe, um Rettung, um Erbarmen mit dem ahnungslofen Rinde zu den Wolfen.

Boris Matwejewitsch hatte die Angelegenheit in "Unglücklich neunt ungläubigen Lächeln, "wisse, ich Warschau schneller und glücklicher beendet, als er selbst bin das glücklichste Geschöft unter der Sonne, mit zu hoffen gewacht hatte. Heute mit dem Morgenzuge keiner Königstochter tauschte ich, und um keine war er, nach einer verhältnismäßig sehr kurzen Ab-Schätze der Welt gabe ich jeine Liebe dahin. D mejenheit, in Wonchogt eingerroffen, übermudet, über-Schaffe bet beines Euges und zugleich etwas nächtigt, benn der Zug war überaus besetzt gewesen werden sollte. Einmal aus dem Bereich ihrer Nähe, Heiliges und Großes um den Besig eines Menichen- und hatte diese Reise in den übersüllten Coupés, in erlosch diese Reigung wohl von selbst, und deshalb

Leben Mann und Beib gehören durfen, aber unfere ein paar Stunden einzuholen, aber auch bas wollte nicht gelingen, denn eine mahre Sturmfluth aller möglichen unerfreulichen und unangenehmen Gedanten stürmte auf ihn ein. Fast noch erregter, als er sich niedergelegt hatte, sprang er auf, wechselte schnell die Kleider und beschloß in die Villa zu gehen, um Fraulein Mitschlowska vor allen Dingen von dem Erfolge seiner Reise in Kenntniß zu setzen und ihr dann auch verschiedene andere Mitteilungen zu machen, die ihm, mochte er sich noch fo fehr gegen dieses Gelbitbekenntniß ftrauben, fcwer auf ber Seele lagen. Sein Austritt aus dem Geschäft war nunmehr unumstößlich festgestellt, er hatte in Warschau den Rath verschiedener Aerzte von Ruf eingeholt, und alle hatten darin übereingestimmt, daß fein beschädigter Arm wohl schwerlich jemals wieder seine volle Gebrauchsfähigkeit erlangen wurde, und mit diesem traurigen Bescheide hatte er fich zufriedengeben muffen. Man rieth ihm zu verschiedenen Heilversahren; aber, um sie anzuwenden, mußte er eben völlig frei und von feinem Berufe gebunden fein. Es war schon aus diesem Grunde nothwendig, daß er sein Amt aufgab und die damit verbundenen Berpflichtungen in die Hände eines Anderen legte. Bu dem Zwed hatte er sich in der Stadt bereits nach einer geeigneten Personlichfeit umgesehen, eine folde war auch gesunden, es tam nur auf Isa's Enticheidung an, und diese wollte er heute einholen.

Daß es ihm felbst überaus schwer fiel, aus Bonchozt zu scheiben, konnte er sich nicht verhehlen, och er war nicht gewohnt, irgendwelchen sentimentalen Regungen nachzuhängen, und fo drängte er auch diefe newaltiam beiseite. Seine Reigung für das fühle, tolze Mädchen war eine unerhörte Thorheit, die er fich eigentlich nie recht verzeihen konnte und der mit dem heutigen Tage ein gründliches Ende gemacht

bie das beutsche Kaiserpaar begleiten werden, Anker werfen sollen. Ein türkiches Kriegsschiff lag vor dem Palais und erwiderte uniern Flaggengruß durch Toppen seiner Flagge am Stern. Noch sünf Winuten und wir waren am Duai in Konstantinopel.

Die diden fcmargenRauchwolten, die aus ben Schloten der zahllosen Dampier und Dampibarkoffen quouen, umhüllten Stambul und Konstantinopel wie mit einem bichten Schleier. Dian fah faft gar nichts von ber Gradt Erst als man nach stundenlangem Warten das Schiff werlassen durfte, konnte man vom Quai aus Stambuls Häulermeer überblicen. Skutart, drüben auf der assatischen Seite, war nicht zu erkennen, trot der geringen Entfernung. Bir trennten uns ungern von dem mit fürstlicher Pracht ausgesiatteren "Regale Cavol I", dezien Sauberkeit uns wohl zum letzen Male sür lange, lange Zeit emzückt hatte. Diese neue Ortentlinie über Bufarest—Constanza wird überhaupt sehr bald die alte Linie Cofia-Ronfiantinopel aus dem Felde geichlagen haben. Reben dem größten Comfort bieter fie eine größere Schnelligkeit. Die Zukunft gehört ihr. Der Bacfchijch herrscht noch immer in Konitantinopel.

An manchen Orien ist er Alleinherricher, dem sich Alles zu beugen hat. So auf dem Zollamt. Ich glaube, ich stände heute noch vor dem Cssend mit dem herab-hängenden Schnurrbart und wartete darauf, daß er gnädigft mein Gepäck untersucht, wenn nicht mein Dragoman die Procedur dadurch abgekürzt hätte, daß er ihm für meine Rechnung und Gesahr 10 Biaster, auf deutsch zwei Vark gegeben. Der Essendi strich liebkosend mit der fleischigen rechten Hand über die Außenseite meines Koffers und malte dann mit Kreide einen Krazel auf denfelben. Nun konnten wir geben. Einen anderen Reisenden, der wohl keinen Bakichisch gegeben, sah ich ungesahr zwei Stunden später das Zollamt vertassen, als mich mein Weg von ungefähr vorüberführte. Liebe Kerte, dieje turfijchen

Mein ganzes Spähen und Trachten galt den Bor-bereitungen, die man nach Zeitungsberichten für die Anwesenheit des beutschen Kaiserpaares in Konstantinopel getroffen haben follte. Deswegen fuhr ich eigens bierher und nicht direct nach Jassa. Bu bleiben die das Kaiserpaar emtrist, ist uns Berichterskreitern nicht möglich, weil die Berbindung nach Jassa nur alle 14 Tage von den russischen oder österreichischen Dampsern hergestellt wird und die Meise immernin zehn Tage beansprucht, während die während die "Sobenzollern" wohl nur fünf gebranchen wird. Bei ber Unfunft des Raiferpaares in Palästina heißt es aber anwesend fein.

Zwei Tage lang laufe ich nun von Pera nach Galatha, von Galatha nach Stambul und fahre von Galatha, von Galatha nach Stambul und sahre von dort mit dem Dampser nach Dolma Bagischa, slettre die steile Straße zum Pildiz Kiosk herauf, gehe von dort zur deutschen Botschaft — und sinde, daß die erwähnten Borbereitungen zum Theil gar nicht vorhanden, zum Theil noch so wenig sortgeschitten sind, daß sie die zum Eintressen des Kauserpaares kann serrig sein dürsten. In dem deutschen Barschischel wird siederhaft gearbeitet. Das mächtige zweistöckige Haus mit 16 Fenstern Kront hat einen neuen, blendend weisen Universit hat einen neuen, blendend weißen Unitrich Die Marnorreppe wird abgefeilt und das Geländer vergoldet. Die Säle sind prachwoll ausgesiattet worden. Alles glänzt in frischen Farben und schimmerndem Golde. Die Straße, die vom Pildiz-Riost zur Botichait und weiter zur protestautichen Kirche führt, ist aufaerisen und die Pslasterungsarbeiten Kirche sührt, ist aufaerisen und die Pslasterungsarbeiten haben begonnen. Ich habe eine Beile diesen Arbeiten zugesehen und ausgerechner, daß das Legen von drei Pflastersteinen 10 Minuten dauert. Im Sonzen zählte ich vierzehn Arbeiter. Die Straße ist ungesähr 800 Meter lang. Der geneigte Leser kann sich jetzt ausrechnen, salls er Zeit und Geduld hat, wann diese Straße, die notabene ungesähr 18 Weter breit ist, seers genesteret sein konnt. fertig genflastert fein kann! Ich taxire zu Weihnachten! Der Kaiser kommt aber in acht Tagen! Etwas besser sieht es auf dem Wege von Dolma Sagticha nach Pildiz Kiosk aus. Dort hilft die Natur durch den Sand, der auf der Straße seit uralter Zeit liegt. Die Straßen in Pera, in Galatha, in Stambul find aber ebenjo herzlich schlecht, so schmutzig und reparaturbedürztig, wie sie schon seit altersper in Wort und Schrift ge schildert werden. Dorthin wird ja auch der Kaiser nicht fommen!

Ueber das Palais, in dem das Kaiserpaar wohnen wird, wird vollständiges Stillschweigen beobachtet, und felbst der Bacichisch vermag hier tein Bunder zu thun. Es ist wahrscheinlich eine der zahlreichen Villen neben dem Dilbig Kiost, die für gewöhnliche Sterbliche gang unzugänglich sind, und die selbst hohen türkischen Würdenträgern nicht geöffnet werden.

Vorbereitungen werden auch beim Militär getroffen Borbereitungen ganz eigener Art. Der tilt kijche Soldat mag ja ein vortrefflicher Feldfoldat sein, in der Gar-nison läuft er aber wie ein — mir sehlt der richtige Vordereitungen ganz eigener Art. Der ichtische Soldat gürstlichkeinen getragen. Um 3/45 Uhr seizte sich der mag ja ein vortrefflicher Feldsoldat sein, in der Garnison läuft er aber wie ein — mir fehlt der richtige um 6 Uhr ein, vor dem Bahuhof erwarteten ihn Kendelter der Soldater zu geher Verfent und abgerissen mehrer Tausend Menschen. Der König und die übrigen herum, daß es eine wahre Schaler zu geher Verfent vor den State der Soldater zu geher Verfent vor den State der Soldater zu geher Verfent vor dem Sate der Soldater zu geher Verfent vor den Verfent vor der Verfent vor den Verfent vor der Verfent vor den Verfent vor der Ve olch' einen Kerl als Goldaten zu haben. Auf Posten teben immer zwei neben einander. Der eine mit in Trouerfleidung por dem Bogen Blumen.

Das frühere Privatcomtoir des alten Mitichfowsty, jetzt das seinige, war leer, als er eintrat, und die Thur zu den nebenan liegenden Räumen nur ange-Deutlich erkannte er die Stimme des alteren Buchhalters, welcher seinem Gehilsen eine überaus handelt murde, und eine heiße Rothe flieg langfam in fein buntles Geficht. - Die Berrer aiten feinen Gintritt nicht bemerkt und fuhren ungenirt in ihrer Unterhaltung fort, er horte den Namen Jiabella's und den des Betters mit gang unzweideniger Beziehung zu einander nennen. Herr Schmidt wollte diese neueste Reuigkeit von dem glücklichen Bräutigam felbst gehört haben, welcher ihn, natürlich unter dem Siegel tieffter Berichwiegenheit, in das Bertrauen gezogen hatte. Er sprach jogar von der bald bevor= stehenden Trauung des jungen Paares, welche, in Anbetracht der Berhältnisse, in aller Stille vor sich geben follte, und fügte die Bemertung bingu, daß dürften.

Boris Matwejewitsch legte, als peinige ihn ein unerträglicher Kopfschmerz, die Sand an die Stirn, und ein bitteres Lächeln irrte über seine erblaften Lippen. Was wunderte er sich überhaupt? Was er ba drinnen verhandeln hörte, war ihm nichts Reues, er hatte das alles längst viel früher als jene gewußt. Warum also traf es ihn so tief, jene Thatsache auch aus anderem Munde bestätigt zu hören? War er nicht felbst entichloffen gewesen, feine Stellung auf= zugeben? War er nicht mit dem festen Entschluß, es noch heute zu thun, hergefommen.

Etwas heftig bewegte er die auf feinem Schreibtisch stehende Glocke und wandte sich dann ruhig an den jungen Menschen, der mit verstörtem Gesicht das Cabinet betrat.

"Bitte, lieber Grimalsky," fagte er febr freund-, "rufen Sie herrn Schmidt und bemuben Sie

"Hosen in den Sticfeln" der andere "Hosen lang", dem Wagen ging der König mit seinen drei Töchtern.
juit, wie es dem herrn bequem ist, der eine der hat die Patronentasche offen, der andere geschlossen, der eine die Barronentasche offen, der andere geschlossen, der andere geschlossen, der der gesellen ist heute der die Fatronentasche offen, der andere zu dasselvochen, welcher 25 Fabriken grankschen keinen turzen Trauer anterschienst verließ die königliche Familie die Kinche Krankreich. Paris, 14. Oct. Die Depesche des gamerad aber hat ein Ding in der Hand das eben so gut ein Dreschissen siehen der ihm kairo gemeldet wird, dem Major Marchand in Faschoda kurz die kiechtessen der die Krankreich. Paris, 14. Oct. Die Depesche des gate eine Krankreichen Ministeriums des Leußern ist, wie aus Kairo gemeldet wird, dem Major Marchand in Faschoda kurz die kiechte kiechten der ihm das Gottesbienst verließ die königlichen Ministeriums des Leußern ist, wie aus Kairo gemeldet wird, dem Major Marchand in Faschoda kurz die kiechten den die Krankreichen der ihm das Gottesbienst verließ die königlichen Krankreichen der ihm das Gottesbienst verließ die königlichen Krankreichen der ihm das Gottesbienst verließ die königlichen Krankreichen der ihm schale der geschausen der ihm das Gottesbienst verließ die königlichen Krankreichen der ihm das Gottesbienst verließ die Kinche Krankreichen die Krankrei Kurz — die lieblichste Abwechielung. Das soll nun anders werden. So versicherre mir ein Officier. Alles Die Soldaten erhalten bessere Unisormen, teine zerrissenen Stiesel, sie müssen jetzt schon die Wassen und werden dazu gevracht, sich täglich das Gesicht zwei Bomben bei ihnen gesunden. Es wurden zu waschen. Henre köngen Kilder aus den Bomben bei ihnen gesunden.

311 maichen. Seureta! In den Schaufenstern hängen Bilder vom Kaiserpaar, ben Pringen und einigen deutschen Bundesfürsten. Bänder und Fahnendecorationen werden durch große Placate angeboten, und in jenen Wagazinen, die den stolzen Titel "Aunsthandlung" sühren, prangen Delbruchilder, welche die deutschen Kriegsschiffe in höchst eigenthümticher Darstellung zeigen. Die "Hohenzollern" sieht aus wie ein Flußdampser und hat nach der Auffassung des rürksichen Warinemalers Schauselräder, während die Torpedobootsschilde einer Segelregatta gleicht. Vor diesen Bildern staut sich die Venge. Mit offenem Munde bewundern die guten Leute diese Elecksereien und selbst birtssiche Matroien sind äußerst befriedigt über ihre Placate angeboten, und in jenen Magazinen, die den türkische Matrojen find außerft befriedigt über ihre

Das sind die Vorbereitungen Konstantinopels! Wir wollen hoffen, daß der Empfang, den es dem Kaijer-paar zu Theil werden läßt, besser sein wird!

Moch einmal Lippe.

Es scheint sich nun doch herauszusiellen, daß der gemeldete Unzuständigkeitsbeschluß des Bundesrathes in dem Lipve'schen Streitfalle nicht ergangen ist. Es ist nur bisger das verhindert, was einige übereifrige Mitglieder zu erreichen versuchten, nämlich daß die Körperichaft sich für zust än dig erklärte. Die desinitive Enticheidung ist also noch nicht gefallen, und das ist ein großer Unterschied. Jeder Ausschub der Berathung und endgeltigen Entscheidung dieser versassung und endgeltigen Krinziensprage ist von Gesahr. Denn es wird dadurch mehr oder minder geheimen Einwirfungen auf die Stellungnahme einzelner Bundesrathsmitglieder Raum gegeben und wir begegnen bereits in einem mittelparteilichen Berliner Blatte der Meldung, daß eine Anachl Bundesregierungen, ift nur bisner das verhindert, was einige übereifrige Blatte der Meldung, daß eine Angahl Bundesregierungen, Blatte der Weldung, daß eine Anzahl Bundesregierungen, die uriprünglich für die Anzuständigkeit sich erklärt hatten, ihre Ansichen inzwischen geändert haben müssen. Borher, also bei Eindringung des Schaumdurg-Lippesichen Antrages, soll die nahezu einstimmige Unsicht im Bundesraibe gewesen sein, daß dieser nicht zuständig set. Es läßt sich ja nun wohl denken, daß man seine Ansicht wechielt, besonders wenn man auf Zwecknäßigkeitsgründe hingewiesen ist, die subjectiv einleuchen. Man glaubt dabet vielleicht sogar nur Man glaubt dabei vielleicht fogar nur einleuchten. einleuchten. Man glaubt dabet vielleicht lögat nur höchft nationalen und patriotischen Exwägungen nachzugeben. Trozdem müßten wir einen solchen Wechsel des Artheils aufs tieffte beklagen. Denn uns scheint es von nationalem Uebel, wenn diesmal die Bundesraths Majorität sich im Sinne des Schaumburger Autrages ausspräche. Wer in dem kleinen Detmolder Ländchen regiert, ob ein Schaumburger ober ein Biesterfelder, das lägt die ein Schaumourger oder ein Siesterleiber, die lagt die deutsche Nation in ihrer großen Masse ja välig gleichsgültig. Aber es handelt sich um das Princip. Die Constituirung eines "Bundesrathsrechtes" zum Einsgreifen in die Auffassung und Selbsiständigkeit des einzelnen Bundesstaates schraubt uns auf die Zustände des seligen Franksurter Bundestages zurück.

### Politische Tagesübersicht.

Die Beisetung der Königin Luise von Dänemark findet heute in der Lirche ju Roestilde fiatt. Gestern wurde die Leiche von Schloß Bernstorff dorthin gebracht. Der Draht meldet barüber:

Ropenhagen, 14. Oct. Nach bem Trauergottesdienst für die Rönigin Buife im Sterbesimmer in Schlog Bernstorff murde der Sarg um 4 Uhr Nachmittags vom König von Dänemark, dem Kaiser von Ruftland, dem König von Griechenland, dem Kronprinzen von Dänemark und mehreren anderen Mitgliedern der banischen Königssamilie gum Leichen magen getragen, worauf die gange fonigliche Familie nach dem nahegelegenen Bahnhof Gjeniofte zu Fuß solgte. Eine große Menichenmenge grüßte längs des Weges durch Eniblößen der Häupter. In den Eisenbahnwagen wurde der Sarg wieder von denjelben Bahrend ber Jahrt nach dem Dom ftreuten Frauen

Alemes Femilleton. Gin wohlthätiger Geighald.

In Glasgow starb am letzten Sonntag ein eigen-thüntlicher Kauz Namens James B. Thomson. Der Mann ichien seinen Nachbarn der Typus eines rechten interessante Mittheilung zu machen schien, denn er Geizholses. Er lebte gang guruckaczogen in einem hörte ein paar Mal das distrete Auflachen bes fleinen, schmuzigen Haufe, fochte fich sein armliches Letzteren. An seinem Schreibtisch stehend, horchte er unwilltürlich auf das, was dort innen jo lebhast vers Handelt wurde, und eine heiße Röthe stieg langfam geschafft, wo er narb. Nun stellte sich heraus, daß auf fein Geheiß sein Advokar jährlich einige 12 000 Mt. für wohlthätige Zwede ausgegeben, daß er über ein Bir-mögen von 2600 000 Mt. verfügte und davon 2000 000 Mt. öffentlichen Bohithätigteitsanstalten vermacht hatte! Was mag dieser Mann für eine Lebensgeschichte hinter

Brocch gegen Luccheni und Genoffen.

Man ichreibt aus Genf: Die Untersuchung in dem Processe gegen den Mörder der Kaiserin von Desterreich iit beendigt. Wenn nichts dazwiichen fommt, wird Donnerstag, 3. November, die Hauptverhandlung beainnen. Der Gerichtshof besteht aus dem Borsipenden Aifred Burcy und den Beistpern Racine und Schügle. Die Arbeitslaft, die der Staatsanwalt und der Unterdie Tage des Directors wohl alsdann gezählt fein suchungsrichter zu bewältigen hatten, war fehr schwer. Mus allen Theilen der Welt tamen täglich Dupende von Telegrammen, und die internationale Polizei, mit welcher man correspondirte, überhäuste die Untersuchungsbehörde mit langen Berichten, die brieflich oder telegrappisch beantwortet werden mußten; vor allem nahm die Correspondens mit Wien einen unglaublichen Umfang an. Luccheni und seine vermeintlichen oder wirklichen Genoffen wurden jeden Tag vernommen. So fam es, daß die Hauptacten mächtig anwuchsen; sie bestehen aus 400 Seiten (800 rangöfisch und 100 italenisch geschrieben) und enthalten Berichte aus Paris, Wien, Budapest, Neapel, Parma, Lausanna, Bürich und anderen Orten. Ans der Schule.

Gine Blüthenleie von Stilproven aus Rinder-Auffagen giebt ber Lehrer Alexius Beder in der letten Nummer der "Deutschen Frauenzeitung". Einzelnes davon ist so dreiften Frauenzeitung". Einzelnes davon ist so dreiftet es weitere Verbreitung verdient. Da heißt es; "Ein Balcon ist ein freier Raum, der an einem Hause angebracht ist." "Wenn Jemand von einer Kreuzotter

Ginem anarchiftischen Complot scheint man in Rairo auf die Spur getommen gu fein. Wolff's Bureau meldet darüber:

Militärpensionsgesetz. Boraussichtlich wird dem Reichstag in der bevorstehenden Tagung auch eine Novelle jum Militär-Pensionsgesetz zugehen. Es würde damit ein vom vorigen Reichstag wiederholt geäußerter und zuletzt auch in der Form eines bestimmten Antrages gefleibeter Bunich erfüllt werden. früges gettebete Leunich begründeres Bittgesuch des Berbandes deutscher Militär-Juvaliden und Anwärter zu Darmstadt hatte der Keichstag in der Sitzung vom 311 Darmstadt hatte der Reichstag in der Sizung vom 21. März d. J. folgende, vom Borsitzenden der Petitionscommission, Abg. Grasen Oriola, warm besürwortete Kesolution einstimmig angenommen: "Der Reichstag wolle beschließen, den Herrn Reichstanzler zu ersuchen, dem Reichstage baldthunlichst einen Gesepenmurf vorzulegen, durch welchen unter Berücksigtung der steigenden Coston der Lehenshaltung den berechtigten Münschen den Roften der Lebenshaltung den berechtigten Bünschen der Wilitär-Jovaliden, insbesondere auch in Bezug auf die Beriorgung der Wittwen und Wassen, die Entithäbigung für Nichtbenuzung des Civil-Verforgungsscheines und die Belassung der Vilitär-Pension neben dem Civil-Diensteintommen refp. Civilpension Rechnung getragen wird. Dieser Beschlußiassung bat auch der Bundesrath in seiner Sixung vom 20. Mai d. Js. zugelimmt und sie behufs Abanderung des Militär-Benfionsgejeges bem Reichstanzler bezw. feinen que frandigen Ausschüffen zur Ausarbeitung eines ent-sprechenden Gesetzenwurfs zu überreichen. Dieser Entwurf ist inzwiichen, wie wir hören, in den Grundzügen fertig gestellt und wird dem neuen Reichstage alsdald zugehen, sodaß sichere Aussicht vorhanden ist, daß mit dem neuen Pensionsgeses auch die exbetene Ausbesserung der wirthschaftlichen Lage der Militär-Invaliden und Anwärter erfolgen wird.

Der Regierungswechsel in China ist vom Tjungli-Damen dem diplomatischen Corps bisher noch nicht amtlich zur Kennung gebracht worden. Die Regent-ichaft der Kaiserin nimmt täglich mehr den Charafter einer Gewaltherrichaft mit völliger Nichtbeachung des Kaisers an Gewilse Ausschen matten berauf bin, der Raifers an. Gewisse Anzeichen weisen barauf bin, bag das Ableben des Kaifers in Rurze zu ermarten fieht. Die Raiferin erläßt alle Borordnungen; auch der letie Schein der Macht des Raifers ift geschwunden.

Deutsches Reich.

Bersin, 14. October. Bon einem Brief des Kaisers an die Königin von England unter Bezugnahme auf den friedlichen Charakter seiner Orientreise ist, wie die "Wünch, Allg. Zig." auf Erund von Erkundigungen ersährt, an amtlicher Stelle in Berlin nichts bekannt

geworben.

— Mit Bezug auf die früher erwähnte angebliche Aeuherung des Keicksfanzlers Hürft Hohenlohe zu Proiesson Venbach wird der "Münch. Aug. Ztg." gemelder: Fürst Hohenlohe äußerte politischen Perionlichseiten gegenüber, die ihn sehr irisch sanden, er habe Herrn v. Lenbach gegenüber nichts Anderes geäußert, als was publici juris sei, daß Dreusus mit der deutschen Regierung nicht in Berbindung gestanden.

— Wie die "Kordd. Aug. Ztg." hört, ist innerhalb des Keichsressons und des preußischen Kessons im Augemeinen eine Ue der ein sit im mung a über die

Augemeinen eine Ueberein ftimmung über die Fassung des Fleischsich augesetzes erzielt.

Borlage werde bald die endgüttige Redaction behufs ihre Einbringung im Bundesrath erhalten. Bredlau, 14. October. Der "Schles. Itg." zufolge stattete der Großherzog von Baden auf seiner Rückreise nach Berlin am Mittwoch dem Cardinal Kopp einen halbstündigen Besuch ab. - Nach Meldungen aus Brieg find dort von gestern bis heute früh erwa 40 an Typhus erfrankte und 3 typhusverbächtige Soldaten des Ju-fanterie-Megiments Nr. 156 in das Garnifonlazareth eingelieferi worden. Bier Soldaten find bisher genorben. Umfaffende Magregeln gur Befämpfung ber Epidemie

sing getroffen. Köln, 18. Oct. Im Proceh Kiefer hat die Staats-anwaltschaft ihre Revision gegen das Urtheil der Bonner Gtrafkammer zurückgezogen, sodaß das Reichsgericht nur über die von dem Angeflagten und der Neben: flägerin, Frl. Fagbinder, eingelegte Revision zu enticheiden haben wird, wenn nicht, was mahrscheinlich ift, auch dieje beiden ihre Revisionsanträge zurückziehen.

Alustand.

Sancmart. Ropenhagen, 14. Oct. Rach einem langwierigen Lobnconflict zwischen den Roggenbrod

und anderer menschlicher Nahrung." "Das sächsische Erzgebirge ist in ganz Böhmen verbreitet." "Zur Hochzeit war Jung und Alt geladen und wurde gefocht und gebraten. "Der Kürassier in vorn mit Blech beschlagen." "Es giebt auch Hunde, die im Meer sehen, solche sind der Seehund und der Nassungs" "Kolumbus stand unerwöhlich ind anderer menschlicher Rahrung." Rollmons." "Stolumbus stand unermüdlich auf dem Hinteriheil und ipähte nach Land aus." "Die Eier der Rachtigall werden vom Männchen und Weibchen abwechielnd gelegt." "Ceres lehrte die Menschen abwechselns gelegt. "Oetres tegrie die Menschen das Kochdürstigse zu verrichten." Zu dem Thema "Die Frau und die Henne" orakelte ein Knirps: "Cine Mutter hatte eine Henne und legte täglich ein Ei. Über sie war unwillig und hatte damit teine Zufriedenheit und wollte an jedem Tage drei Gier legen. Deshalb gab fie ihr viel Gutes, wurde von sier legen. Deblitt auch eine ist vier Sutes, wurde bon seine und log garnicht mehr". Köstlich ist auch eine "Schilderung des Schulzimmers". "Das Schulzimmer besteht aus der Bandtasel, den Bänken, den Tintenbesteht aus der Wunterlet, ben Banten, den Amen-fässern, dem Lehrer und dem Stock. Die meisten Sachen sind sehr alt und abgenun; nur der Stock muß immer neu sein. Wer noch später als ber Lehrer in Die Schule tommt, ift der größte Faullenger und in die Schille tommt, ist der größte Fauklenzer und wird durch diesen bestraft. Auf der Wandkarte sind Flüsse und Städte angemalt, damit wir sie auswendig lernen müssen. Der Lehrer hat mit dem Stock ein Loch ins gelobte Land gestoßen. Wit dem Globus macht er die Sonnensinsterung In der Schule hängt auch ein Thermometer, mit diesem wacht man es im Sommer sein die trei ist; der Lehrer macht man es im Sommer heif bis frei ift; der Lehrer sieht io lange darauf, bis 20 Grad find. Dann können wir nach Hause gehen. In der Freivierteiseinnde effen wir eine halbe Stunde unser Butterbrod. Der Schulinipector lobt une immer, aber der Lehrer ist doch jroh, wenn er wieder fort ift." Selephon Berliu-Baris.

Die nach langwierigen Verhandlungen nunmehr zu gemärtigende Einrichtung einer telephonischen Ber-bindung Berlin-Bruffel-Paris erfordert eine besonders sorgfältige Gerstellung der ganzen Anlage. Es wird ein doppelter Leitungsdraht aus Phosphorbronce mit einem Durchmesser von 5 Millimeter zur Anwendung fommen. Gin foicher Durchmeffer ift erforderlich, fomobi um bie widerftebenden Ginfluffe gu überwinden, die auf einer Linie von diefer Länge natürlich recht bedeutend find, als um Berreifungen infolge athmosphärischer

unterstehenden Officiere nach Kairo entsandt. Dampfer, auf welchem dieser Officier reift, ist bereits

in Khartum eingetroffen. Capland. Capftadt, 14. October. Das neue Mimsterium ist folgendermaßen zusammengesett: Premierminister und Colonialminister Schreiner, Schatzmeister Merriman, Secretär für öffentliche Arbeiten Sauer, Secretär für Acerban Herholdt, Attornen General Solomon, Minister ohne Portoseulle te Water. Die Zusammenschung des Ministeriums sindet in Afrikanderkreisen im Allgemeinen Zustimmung.

### Marine.

Laut telegraphischer Meldung an das Obercommando der Marine ist S. Nt. S. "Loxelen", Commandant Cor-verten-Capitän v. Wigleben, am 13. October in Constantinopel

angekommen.

S. M. S. "Frithjof" ift am 12. October Abends in Kiel eingetrossen. S. M. S. "Boewulf" ist am 13 October in Fiensburg eingetrossen. Die III. Torvedobootsdivssionist am 13. October von Sonderburg nach Fiensburg gegangen und daselbst eingetrossen. S. M. Todbt. "S 42" ist nach erfolgter Probesahrt von der Kaiserl. Werft Wilhelmshaven abgenommen und in die IV. Torvedobootsdiv. (Reierve) eingestellt worden. S. M. Spobte. "S 38 und "S 39" sind nach erfolgter Probesahrt von der Kaiserl. Verft Kiel abgenommen und in die V. Torvedobootsdiv. (Reierve) eingestellt worden. Die II. Torvedobootsdiv. (Reierve) eingestellt worden. Die II. Torvedobootsdiv. (If am 13. Oct in Kiel eingetrossen. S. M. Tpdivot. "D 10" ist am 13. Oct auf der Kaiserl. Verft Kiel zwecks Bornahme von Abnahmeprobesahren in Dienst gestellt worden. Commandant: Capt.» Lieut. Visichse.

### Neues vom Tage.

Berviers, 15. Oct. (B. T.-V. Telegramm.) Auf der Linie Brüffels Berviers lösten sich infolge Bruckes der Koppelung einige Wagen von einem Bersonenzug, der Bocomotiviährer ließ die Waschine zurücklehren, um die loss gelösten Wagen wieder seltzumachen. Herbei erfolgte ein hestiger Zusammentos. Der Zugsich ber und elf Passagtere wurden leicht verletzt.

Rom, 15. Oct. (W. T.B. Telegramm.) In einem Walde bei Agutta murde ein Mann aus Nom, Namens Giulian, verhaftet, der in dem Verdacht steht, der Arheber des an dem Jugenienr Blancki in dem Eisenbahnzuge bei Androdoco verübren Mordes zu sein.
Mainz. 15. Oct. (W. T.-B. Telegramm.) Hier ist ein angeblicher Eestlich er aus Polen auf Antrag des Blichofs Dr. Hasser verhaftet worden. Man glandt in ihm einen internationalen Hoch stapter abgesaßt zu haben.

Theater und Musik. Stadttheater. Allmählich füllt fich das für unfre

diesjährige Oper engagirte Künftler-Ensemble, und mit dem Hervortreten neuer Erscheinungen beginnt auch das

dem Hervortreien keiter Erigenungen beginnt auch das Interesse des Publicums sich zu veleben, wie das gestern Abend recht gut besuchte Haus erkennen ließ. Und wenn das, was wir dis jest an Stimmaterial gehört haben, auch für die Bertreter der Heldenfächer zurrifft, so werden die Theaterbesucher und die Theatercasse — dieser auschlaggebende Kritiker für alle Bühnenereignisse - allen ichlaggebende Kritifer für alle Bühnenereignisse— allen Grund haben, mit einander zusvieden zu sein. Als Agathe entwickelte Fräulein Kovatty wiederum den wollen Keiz ihres jugendfrischen, umfangreichen Organs, desse aber Wohltlang, in allen Lagen durch eine natürliche und doch durchaus vornehme Art des Gortrages gehoben, es erflärlich macht, daß die Künstlerin einer hoffaungsreichen Laufsahn entgegenstreben darf. Daß gestern in der ersten Seene und auch noch in ihrer großen Arie hier und da Disservagen mit dem Orchester störend hervortraten, war in der Kaunts ihrer großen Arie hier und da Disserenzen mit dem Orchester störend hervortraten, war in der Hauptsiache aus die unruhige Tongebung zurückzusühren, mit welcher Fräulein Rovatty hier noch immer zu unsere Büchnenverhältnisse sehr bald beseinigen lassen wird. Wit der äußeren Darstellung der bis zur Leberschwenglichseit sinnigen und zart empsindenden Försterstochter konnte man einverstanden sein, wenn auch das Mienenspiel noch besehrer die Kesterdeniungste auch das Mienenspiel noch belebter, die Geberdensprache noch ausdrucksvoller hätte sein können. In dieserBeziehung gab nunFräulein Mariette Zinke als Aennchen schon ein wenig zu viel. Was wir der jungen, talentvollen Sängerin ichon im Borjahre fagten, hat sich auch für gestern noch als zurreffend erwieien. Temperamentvoll, leicht beweglich, anmuthig in Beregung und Geften. — Alles das ist sie in hervorragendem Maze wie eine echte Soubrette, kest und lustig sang sie ihr Liedchen "Kommt ein schlänker Bursch gegangen" mit nestischem Uebermuth, recht klar und verständlich die alte Bajens Romanze, die so oft zur Gespensterizene verunstaltet wird. Aber sast überall machte sich auch das Bestreben nach allou aufdringlicher Gestifulation bemerkbar und beeinträchtigte den guten Eindruck, den man von der inmpathischen Perföulichkeit empfing. Richt jedes Wort, nicht jede Wendung bedarf eines besonderen, fichtbaren nicht jede Wendung Geourf eines bezonderen, suglouten Commentars, und Fräulein Zinke wird nur in ihrem eigensten Interesse handeln, wenn sie sich in dieser Bezichung Schraufen auslegt. Den beiden weiblichen Hauptrosten standen in den Herren Dupont und Rogorsch ebenbürtige Partner gegenüber. Herren Dupont und Rogorsch ebenbürtige Partner gegenüber. Herren Dupont war diesmal sichtlich mit Lust und Rogorych evendurige Pariner gegenüber. Herr Dupont war diesmal fichtlich mit Luft und Liebe bei der Sache, und man konnte an den weichen, klangvollen Tönen seiner Stimme, an der Sorgfalt, mit welcher er auch der Phrasirung gerecht zu werden versuchte, seine Franke. gerecht zu werden versuchte, seine Freude haben. gereicht zu gereichten beim Bersuche blieb, zeigt bem Künstler deutlich, wo er mit seinen ferneren Sem Kanster bening, wo er mit seinen ferneren Studien am eifrigsten zu beginnen hat. Der Casper oes Herrn Rogorich ist eine uns längst bekannte, durch scharze Characteristrung und pointirtes Spiel hervorragende Leistung des Künstlers, welcher sowohl mit seinem Trinklied wie mit der virtuos gesungenen Rache-Arie verdienten Beisall fand. Als Ottokar debütirte Hange Werner, welcher für inrische Baritonpartieen engagirt sein foll. Es ist natürlich unmöglich, aus ber geftrigen unbedeurenden Bartie auf die Befähigung. bes Rünftlers zu ichließen; aber wir fonnen conftatiren, bag bie Stimme voluminos und flangvoll erichien und bag man hier jedenjalls eine junge, mit guten Mitteln ausgestattete Kraft por fich hat, beren Auftreten in einer größeren Partie im Juteresse unseres Theaters liegen durite. Als Kilian war Herr Rolte mit seiner dregen dutie. Att stittali war Dett Abert Davide drolligen Burschifosität, als Gremit Herr Davide sohn recht gut am Plate. Bon den Braut-jungsern war Frl. Elsbeih Berger nicht nur die erste, sondern auch die beste. Der fürstliche Erbiörster Cuno hatte in herrn Miller die bisherige bemahrte Bejepung gefunden. Das Ballet gab in der "Aufforderung gum Tang" eine fleine mimifche Aufführung gum Beften, die uns in ben Rahmen bes Abends nicht recht hineinpaßte. Allen Rejpect vor dem Bleiß und dem Gifer, den Frl. Gitters berg entwickelt, aber hier murben wir ihr zu einer Wieberholung nicht rathen tonnen. Die Chore waren im allgemeinen gufriedenstellend. Herr Director Riehaupt errang icon mit dem prachtigen Bortrag der Ouverture lebhaften Applaus. n.

Beidingsfeld-Concert. Das Concert bes Berrn Ludwig Beidingsfeld, das durch die Erkrankung bes Solisten herrn van Roop bereits in Frage gestellt war lich, "rusen Sie Herrn Schmidt und bemühen Sie angebracht ist." "Benn Jemand von einer Arenzotter störungen infolge athmospharischer störungen infolge infolgen wird, Melden gebischer störungen inch Melden gebischer infolgen wird, staus Brestau zu Stau und nur durch das Engagement der Altistin Sedwig Abends war ein voller, ob ber pecuniare ein folder

Musikfreunde, der für den Roon-Abend schon Pläge bestellt, ließ bieselben im Stich, da ihm Fraulein Bernhardt aus Breslau als Solistin nicht befannt genug ichien. Und boch wac das Eoncert eines Besuches werth, denn das Programm bot eine vornehme Auswahl von Werfen unierer Classifter und einiger Moderner. Bon Chor-werten gelangten ausschließlich a capella Gejänge für 4- und 8ftimmigen gemischten Chor gur Aufführung. Franz frand mit vier Liedern obenan, er icheint dem Concertieder ganz besonders ans Herz gewachsen, es solgien Rass mit seinem "Neujahrsliede", herr heidings-seld mit seinem "Wädchenliede" und schließlich Rubensiein mit der Kopisch'schen Ballade "Heinzelmännchen".— Zu-nächst müssen wir den Concertgeber beglückwünichen zu der trefflichen bis in die Details hinein sorgfättig durchgesührten Einstudirung der gemischten Chöre, in denen Mitglieder des Danziger Gelangsvereins mitwirften. Die siderans subtile Benandlung des Viand muß ganz besonders hervorgehoden werden. Das zeigte sich schon in der Composition des Herrn Beidingsfeld, dem vornehm und claffifch empfundenen "Mächenliede", und weiter in dem so innigen und einfachen Rass'iden Liede. Franz kam gleichsalls in dein jubelnden "Frühlingsglaube" und dem liebenswürdigen "Maienliede" zu seinem vollen Nechte. Wir glauben faum, daß der Componist würdiger interpretirt merden fonnte, als bies gestern burch Beidingsfeld und seine Sängerichaur geschehen. Die Rubinftem'schen "Beingelmännchen", das a eapella Chorlied, mit dem das Concert schloß, konnte uns nicht begeistern. Unserer Meinung nach eignet sich gerade diese Ballade nur wenig zur Composition, große musikalische Effecte können damit kaum erzielt werden. Das Ganze ist eine liebenswürdige Spielerei, aber nichts mehr. Breilich, Dinhe und Gleiß mag es genug getoftet haben, um biejes Chorlied in der eracten Beife gu Gehor gu bringen, wie dies gestern der Fall war. Jedenfalls hat berr heidingsseld seine anerkannte Tüchtigkeit als verständnisvoller Leiter eines Gesangvereins gestern aufs Neue glanzend bocumentiet. Und num zu ber Solistin bes Abends, Brl. Sebmig Bernhardt aus Breslau, eine stattliche, schöne Erscheinung, bie sich mit der großen Arie der Andromache aus dem Bruchschen "Achilleus" außerordentlich wortheilhaft bei der Zuhörerschaft einführte und hierin ihren umjangreichen sonoren Alt voll entfalten konnte. Eine Schülerin Stockhausens, scheint ihre Stimme speciell für schwere classische Werke, Oratorien prädestinirt zu sein, wie dies sowohl die Behandlung der Bruchschen Arie, als auch das prachtvolle Kecitativ und die Arie auskerres von Händel bewiesen. Das "Ombra mai fa di vegetabile" kam zu prächtigem Ausdruck. Nicht so ganz geeignet scheint ihr schwerer Alt für leichtere Kost, so z. B. die Böwesche Ballade und das Bergeriche Lieden "Alch wer doch das könnte". Auch das Kubinsteiniche Lied "Es blinkt der Than" hätten wir noch gern inniger, leidenschaftlicher gehört. Jedenfalls war die Belannsschaftlicher gehört. Debenfalls war die Belannsschaftlicher gehört, des Geneens eine bleibende Erinnerung zurückgelassen. Her Heidenschaftlicher die Begleitung auf Stockhausens, scheint ihre Stimme speciell für schwere gelaffen. Herr Heibingsfelb führte die Begleitung auf bem iconen Joach aus Ziemhens Planoforte-Magozin (G. Richter) in recht discreter Weise aus. -r.

### Locales.

Der Stenographen Berein "Belocitas" (Stolze-Schren) hielt gestern Aberd im Ditwaer hof seine October-Bersammlung ab, in der Herr Hittigen vor zahlreich-erichienenen Mitgliedern und Gästen eine Vortrag über Gabelsberger'iche Suftem gegenüber dem Stolze-Echrey'ichen bielt.

Proving.

= Clbing, 14. Oct. In der heutigen Stabtverordnetenversammlung beglücknünschte ber Borsteher, Herr Justigrath Horn Herrn Stabtsorstber Borsteher, herr Justizvath horn herrn Stabtspritrath Kunge namens der Bersammlung zu seiner am 1. October cr. abgelausenen 25 jährigen Zugehörigkeit zu dem Magistratscollegium. Die Bersamulung erklärt sich dem Magistratscollegium. Die Bersamulung erklärt sich dem Angistrators Bolz von hier als Stadtsekretär an Stelle des verstorbenen Capellev einverstanden. Nach der Jahresrechnung der städtsischen Sparkassen detrugen im abgelausenen Jahre die Einzahlungen 3891 328 Mark, die ausgezahlten Einlagen 3891 328 Mark. Die wichtigste Borlage, mit der sich die Einzbrussen der sich die Einzbrusse, mit der sich die Einzbrussen gröneten heute beschäftigten, war die Unterstüßung ordneten heute beschäftigten, war die Unterstützung des Kleindahnprojectes des Landreises Elding. Schon vor einiger Zeit beschäftigte diese Unzgelegenheit die städtischen Behörden. Das damalige Kleindahnproject, welches die deutsche Kleindahngesellichgift auszusühren gedachte, iah nur einige Bahnlinien in der Niederung vor. Die Gesaumtsosten senst Projects beliesen sich auf 1827 000 Mt., die Stadt beschloß damals 1/2 Procent Insparamite der Bautosten zu übernehmen. Nach dem neuen Projecte ist nicht nur die Tracessührung der Niederungsbahnen geschoert, sondern es wird auch eine Bahnlinie nach der ordneten heute beschäftigten, war die Unterftütung andert, sondern es mird auch eine Bahulinie nach der Sohe porgesehen (Grunau-Sohe, Trung, Neufirch Sohe mit Abzweigung nach Baumgart und Pomehrendorf) Die vorgesehenen Bahntinien haben eine Gesammilange von ca. 75 km und find bie Roften auf 2 856 300 Dit. peranschlagt. Hiervon entfallen auf die Linien: 1.Elbing-Tiegenhof 1 438 500 Mt., 2. Lupushorst-Lindenau Action, Der Berrag jold durch eine Andehre meider alleitig namentlich die Victoria melder alleitig namentlich die Victoria des Victoria de Vic 1.Clbing-Legenbol 1438 300 Wit., 2. Eupushorst: Lindenau 138 800 Mt., 3. Elbing-Trunz-Neufirch Höhe 1279 000 Mt. Bei diesem neuen Projecte hat man davon abgesehen, Zinsgarantien zu sordern, sondern es ist die Finanzirung

Driechten für die nächte Sigung zurückgelegt.
Dirschau, 15. October. Gestern Abend gegen 19-1/4 uhr sind von dem Güterzuge 4379 zwischen Dirschau und Hohenstein insolge Uederschrens eines Pjerdes fünf Wagen entgleift, von denen einer umsperichen murden micht antart. Das Gleis fifirgte. Menichen wurden nicht verlett. Danzig-Dirichau war hierdurch mehrere Stunden für alle Züge und das Gleis Dirichau-Danzig von Dirichau bis zur Unsallftelle sur Güterzüge gesperrt. Zwischen Dirichau und Hohenstein ersolgte der Betrieb eingleisig. Der gemischte Zug 551 und ber Schnellzug 14 von Danzig mußten auf der Strecke Hohenstein das faliche

Bleis beinhren. Der Materialichaden ift nicht bedeutend.
a. Rehhof, 14 Det. Gestern Abend brannte bem Besiger Herrn Muchlinsti in Gr. Weide eine Scheune nieder. — Ebenso brannte dem Besitzer Herrn Sucau

war, moge dahin gestellt fein; benn mander ber welcher eine Wittme und brei noch unversorgte Rinder hinterläßt, wurde erst am 1. Juni d. J. auf di Bosten versegt und hier zum Bahnwärter ernannt.

Sonnabend

### Aus dem Gerichtssaal.

Schwurgerichtssitung vom 14. October.
Stebenzehnte Auflagesache.
Meincid.
Der Kentier Call v. Karaski aus Berent war beschuldigt, am 15. December v. J. vor dem Königlichen Amisgericht in Berent in dem Ewilprozes Mamsohn comra Echilus einen Meineid geleister zu haben. Es dandelte sich in dem Krocek um die Erstreitung von Alimenten sitz ein uncheliches Kind. Paraskl trat als Zeuge des Vetlagten auf und beschwor, die Klägerin habe auch mit einem andern Manne Umgana gehabt. Da durch die össentliche Verschandlung eine Gesärdung der Sittlichteit zu besorgen war, wurde auf Antrag des die Anklage verrretenden Herrn Criten Eraatsanwalts v. Krittwit die Destentichteit ausgeschlossen. Die Geschworenen konnten sich von der Schuld des Angeklagten nicht überzeugen; derielbe wurde daher freigesprochen und aus der haft enkasen.

Achtzehnte Antlagefache.

Gittlichfeitsverbrechen. Eittlichfeitsverbrechen. Gleichfalls unter Ausschluß der Oessentlichfeit wurde gegen den Arbeiter Joies Keplinski aus Wirnden bei Hochisblan wegen Berbrechens gegen die Sittlichfeit verhandelt. Die Geschworenen sprachen P. ohne Bewilligung mildernder Umstände schuldig und derielbe wurde zu Zahren Juchihans und I Jahren Chrverinst verursteilt.

Schwurgerichtefinung bom 15. October.

Reunzerichtsstütung vom 15. October.

Reunzehnter Mord.

Die heutige Anklagejache gegen die vereheltlichte Arbeiterin Elisabeth Dombron of i geb. Leifer and Kolenberg bei Pranti sie bereits am V. April d. Js. vor dem Schwurgericht worden; fie wurde auf Anklag des medicinischen Sachverständigen vertagt und die Angeklagte einer Jrenankatt zur Bedoachtung überwiesen. Der Chemann der Angeklagten verbüht zur Zeit wegen eines schwerzen Rohheitsdelies eine fünsjädrigepreibeitsstrafe und hat die Fran in traurtgen Verbältnissen zuruchgerreibeitsstrafe und hat die Fran in traurtgen Verbältnissen zuruchgerreibeitsstrafe und hat die Fran in traurtgen Verbältnissen zuruchgenzehen ihren Unterhalt verdienen, iv das diese sich als Dienstmädechen ihren Unterhalt verdienen mußte. Im Dienst hat sie mit einem anderen Ranne Umgang gehabt und gebar im März die zien Kind. Wie fie fagt, dat sie große Lugst gebabt, daß hr Mann sie für den Fehltritt schliecht debendeln würde. Deshald ist in ihr der Entschluß gereist, das Lind umandringen. Obwool ihr ein guter Dienst als Amme verschaft worden war, frat sie denselben und an, sondern ging am 22. März mit ihrem Kinde von ihrem Tiesbruder, in dessen Bohnung das Kind zur Bett gekommen, nach Fraust. Es war ein kalter Lag, das Kind schreiben und, die sie an deren Hans nach dem Bege franke. ichrie, ohne daß ste siw bemilhe, es zu sittlen. Ihre Person siel den Gigenthimer Sammlersichen Ehelenten auf, die sie an deren Hans nach dem Wege fracke. Sie mar noch sehr matt und krank. Der Frau Samte. Sie mar noch sehr matt und krank. Der Frau Samte. Sie mar noch sehr matt und krank. Der Frau Samte. Ihre samt so der sied den klede Vermuchung ihre Bestätigung dahrech erstelt, daß die D. anstatt den bezeichneren Weg zu gehon, nach der Radaune einbog. Frau Sammler sollte. Der Knecht kam bald zurück mit der Meddung, daß die Frau daß Kind am Uter der Knadaune ver grade en habe. Schnell liesen die Selente Sammler und Jeser der Dombrowäst nach und während Isten die Anstein duschen hilberfrorene Kind außgrub, nahmen die anderen die Dombrowäst nach und während Ingeslagte ließ sich rubig verhaften, lächelte und machte einen blöden Eindruck. Das Kind, welches sehr eine macht einen beiden Sindruck. Das Kind, welches sehr eine macht einen sehr beidränsten Sindruck. Der Gesängnißarzt Dr. Farn ehat keinersei Geistessförungen un ihr bemerkt. Gutachter bemerkt, daß die Angeslagte dem Kind die Atwarderen der Beroingial Tren und kersten der Beroingial Tren unschlein Dr. Söhl mann und Dr. Do brick gaben ihr Sutachten dagegen dahin ab, daß die Angeslagte geisteskrank sei und sich die Ungestagte geisteskrank sei und sich die Ungestagte geisteskrank sei und sich die den Presonstalte Ernerbied bei Angeslagte geisteskrank sei und sich die der That in unzurechnungsächte, und auch jelbit Altohoslistin, auch habe sie siich am vierten Tage nach sich bei der That in unzurechnungsfähigem Zustande befunden habe. Die Angeklagte set erblich belastet, und auch jelbit Alkohoelissen, auch habe sie sich am vierten Tage nach ber Entbindung wieder auf der Landstraße besunden. — Die Zeugen halten die Angeklagte auch nicht sür geistig normal. Dr. Farne demerkte am Schluß, daß seine Beodachtung im Gefängniß naturgemäß eine sehr mangelhafte gewesen siet und daße er sich nach dem Ergebniß der Verhandlung dem Gutsachen seiner beiden Collegen anschließe.

Etaatsanwaltschaftsrash Dr. Tick ir ch bekämpste in seinem Plaidower die Arztlichen Gutachten. Die Angeklagte set s. Zur Zeit der That zurechunngsähig gewesen. Redurr beantragte die Angeklagte schlosig zu forechen.

Berthetdiger Verserendar Ro an beantragte auf die ärztlichen Gutachten die Berneinung der Schuldfragen. Nach

Vertheidiger Vieserendar Noah beantragte auf die ärzt-lichen Gutachten die Berneinung der Schuldfragen. Nach knrzer Verathung gaben die Seichworenen ihren Spruch dahm ab, daß die Angeklagte des versuchten Wordes ich uldig sei. Der Staatsamwalt beantragte 4 Jahre Zuchthaus, 4 Jahre Chrvertnit und Polizeiaussicht. Der Gerichtshof erkannte sedoch auf die mildeste Strafe von Fahren Zuchthaus, wovon noch 5 Monate auf die Unter-juchungshast angerechnet werden. Bemerkt sei, daß die ärzt-lichen Sachversändigen die Dombrowski sür Zur Zeit noch entstaktung erkfärt husen. geiftestrant erflart haben.

R. C. Leipzig, 14. Oct. Am 4. August d. Js. ist der Schisser Carl Lieder: vom Landgericht in Dauzig wegen ichweren Diebstahls zu Zuchthausstrafe verurtheilt worden. Seine gegen das Urtheit eingelegte Revision wurde heute vom Reichägericht vor worsen.

Standesamt vom 15. October.

Standesamt vom 15. October.
Geburten: Poitanwärter Otto Friedöse, E.—
Schlösserzeielle Johann Grabowski, T.— Tischler
Earl Bode, T.— Schmiedegeselle Carl Holz, E.—
Kausmaun Jakob Janzen, E.— Maurergeielle Carl
Didmann, E.— Arbeiter Eduard Boldt, E.—
Arbeiter Franz Liftelt, T.— Tischlergeielle Joseph
Bielke, E.— Kaiert. Marine-Schissenaumipector Emil
Goede, E.— Mavine: Berfischreiber Herrmann
Menard, E.— Arbeiter Julius Lipinski, E.—
Unchellich: 1 S.
Musgebote: Gasmeister Arthur Robert Albert Neumann dukausenburg und Bertha Hedwig Dnasch.— Arbeiter

Clara Sat. S. bes Malergehilfen Johannes Rlud, Tobesfalle. S. bes Malergehilfen Johannes Rlud, fon. — S. bes Klempnergeschen Paul Balbau, 4 Tage.

### Tetite Handelsnadzichten. Rohaucker:Bericht. unn Baul Schroeder.

Nohzucker: Tendenz stetig. Basis 88° Mt. 9,50 Geld. Nachproduct Basis 75° Mt. —,— incl. Sack Transito franco Nemjahrwasser.

Danziger Producten-Börfe.

Bericht von H. v. Morstein.

Theixer: schün. Temperatur: 4 3° Wind: SD.

Theixen seine Qualitäten sestendenz, mittlere erzielten eimaß besser Preise. Bezahlt wurde für in länd. hellbunt 742 Gr. Mt. 159, 758 Gr. Mt. 160, 777 Gr. Mt. 162, hochdunt 740 u. 745 Gr. Mt. 161, sein bochdunt glasig 783 Gr. Mt. 166, weiß leicht bezogen 761 Gr. Mt. 158, meiß 760 Gr. Mt. 162, 766 Gr. Mt. 162, 766 Gr. Mt. 163, sein weiß 764 Gr. Mt. 164, 799 Gr. Mt. 167, voth 744 Gr. Mt. 156, streng voth 783 Gr. Mt. 159/2 per Tonne.

Moggen seiter bis Mt. 1 theuver. Bezahlt st inländischer 714, 726, 732, 744 und 750 Gr. Mt. 138, 762 Gr. Mt. 1871/2.

Mess ver 714 Gr. per Tonne.

Gerste ist gehandelt inländische große ben 674 Gr. Mt. 110, weiß 674 Gr. Mt. 115, Hatter Mt. 88 per Tonne.

Hatten inländische Mt. 121, 123 ver Tonne bezahlt.

This seinsat russischer Mt. 170 per Tonne bezahlt.

Beinsat russischer Mt. 170 per Tonne bezahlt.

Beinsat russischert. Comtingentiver loco Mt. 3,75, seine Mt. 365 3,70, per 50 Ko. gehandelt.

Thoggenklete Mt. 3,871/2, 3,90 ver 50 Ko. bezahlt.

Thoggenklete Mt. 3,871/2, 3,90 ver 50 Ko. bezahlt.

Thoggenklete Mt. 3,871/2, 3,90 ver 50 Ko. bezahlt.

Strieben Börsen: Depesche.

Berliner Borfen Depefche.

| 1  |                                                                 | 14.           | 15.      |                  | 14.              | 15.               |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------|------------------|------------------|-------------------|--|--|
| 1  | 4% Reichsanl.                                                   | 1101.80       | 101.70   | 4º/oMuff.inn.94. | 101              | [101              |  |  |
| 1  | 31/0/-                                                          | 101.80        | 101.70   | 5% Mexitaner     |                  | 95,75             |  |  |
| -  | 30/-                                                            | 93.10         | 93.10    | 60/0 "           | 99.60            | -                 |  |  |
| 1  | 4% Br. Conf.                                                    | 101.80        | 101.60   | Oftpr. Sidb.A.   | 92.75            | 92                |  |  |
|    | 31/00/0                                                         | 101.80        | 101.70   | Franzosen ult.   | 147.90           | 147.90            |  |  |
| 1  | 30/0 "                                                          | 94.10         | 93.80    | Odarienb.        |                  | 600               |  |  |
| 1  | 31/20/0 By. "                                                   | 99,90         | 99.60    | Milw. St. Act.   | 85,50            | 85,90             |  |  |
|    | 31/20/0 " neul. "                                               | 98 90         | 98.60    | Marienburg.      |                  |                   |  |  |
|    | 30/0 Weftp. " "                                                 | 89 40         | 89.40    | Mim. St. Pr.     | In marin parints | 118               |  |  |
|    | 31/20/2 Bommer.                                                 | THE THE PARTY | Course . | Danziger         |                  |                   |  |  |
| Ł  | Pjandbr.                                                        | 99.40         | 99.10    | Delm.St.=A.      | 80.50            | 80                |  |  |
| I. | Berl.Hand.Gef                                                   | 164.70        | 168 90   | Danziger .       | 0000             | 000               |  |  |
|    | Darmit.=Bant                                                    | 151.50        | 151.10   | Delm. St.=Br.    | 95.20            | 94.75             |  |  |
|    |                                                                 | 137.75        | 137 75   | Laurahütte .     | 210.60           | 210.50            |  |  |
|    | Deutiche Bank                                                   | 199 90        | 138.90   | Wars. Papierf.   |                  | 201               |  |  |
|    | Disc.=Com.                                                      | 195           | 193 70   | Defterr. Noten   | 169.75           | 169               |  |  |
|    | Dresd. Bank                                                     | 159.25        | 158.50   |                  | 216.80           | 100,000           |  |  |
|    | Deit. Cred. ult.                                                | 220:80        | 220 75   | London fura      |                  | 20 425            |  |  |
|    | 5% 9tl. Rent.                                                   | 91.50         | 91.50    | London lang      |                  | 20.245            |  |  |
|    | 10 Deft. Gldr.                                                  | 101.90        | 101.80   | Petersbg. furd   | 016 05           |                   |  |  |
|    | 10/0 Human. 94.                                                 |               |          | " lang           | 010.00           |                   |  |  |
|    | Goldrente.                                                      | 92.60         | 92.25    | Nordd. Credit=   | 213,00           | Marine and Marine |  |  |
| 10 | 10/0 11mg. "                                                    | 101.75        | 101.70   | Actien           | 126              | 100               |  |  |
|    |                                                                 | 102.50        | 102.50   | Rringthiscout    | 120. vies        | 126.—             |  |  |
|    | 1880 er Russen   102.50   102.50   Privatdiscont.   37/8   49/9 |               |          |                  |                  |                   |  |  |

Tenzenz: Auf die Situation in Paris und auf Mattig-feit der westlichen Börsenplähe war die Tendenz matt; auf den meisten Umiahgebieten Verkaufslust vorherrichend, Eurie theilweise erbeblich niedriger. Von Rentenwerthen namentlich Spanier und Jtaliener gedrückt. Vorübergehend mäßige Er-holung. Schluß fest auf Ravis

holung. Schluß fest auf Paris.

Berlin, 15. Octbr. Getreidemarkt. (Telegramm ber Danziger Neueste Nachrichten). Spiritus loco Wart 50,70. Trop besserr Depeichen aus Nordamerika sehlte es ansänglich hier an Kaufluit für Getreide, aber die daraus bervorgegangene Gymattung wurde später vollkomwen überwunden, da sich das Ungehat par heicheidenen Regehr ichness mieder zursickzog Angebot vor beicheidenen Begehr ichnell wieder zurückzog Gegen gestern sind dem auch in den Kreisen Wieder zurückzog Gegen gestern sind dem auch in den Kreisen sind Weizen und Kogen feine Verschlechterungen sestzustellen. Daser war siich behauptet. Das reichtiche Angebot vor 70er Spiritus soco ohne Hal ift zu 50,70, von Hoer zu 70,80 Pre untergebracht worden. Die Lieserungspreise stellten sich gleichsalls erwas niedriger.

### Berliner Viehmarkt.

Berliner Viehmarkt.

Berlin, 15. Octor. (Städt. Schlachwiehmarkt. Amtlicher Bericht der Direction.) Jum Verlauf standen: 3085 Kinder, 948 Kälber, 7586 Schafe, 8691 Schweine. Bezahlt wurden für 100 Khund oder 50 Kilogr. Schlachtgewicht in Mark bezw. sit 1 Khund in Kfg.):

Hür Kinder: Och en: a. vollsteischge ansgemästete, böchten Schlachtwerth, höchtens 7. Jahre alt 63—68; d. 1unge steischige, nicht ausgemästete und ältere ausgemästete b7—62; c. mäßig genährte iunge und gut genährte üstere 54—56; d. gering genährte jeden Alters 50—53. Bullen: a. vollsteischige, höchten Schlachtwerths 60—64; d. mäßig genährte inngere und gut genährte ältere 53—58; c. gering genährte inngere und gut genährte ältere 53—58; c. gering genährte kärfen höchten Schlachtwerths 00—00; d. vollsteischige, ausgemäßete Kübe böchten Schlachtwerths bis in Rahren 54—55; c. ältere ausgemäßete Kübe und menider zut entwickte singere Kübe noch Kärjen 52—53; d. mäßig genährte Sche und Kärjen 51—53; e. gering genährte kübe und Kärjen 51—53; e. gering genährte Sche und Kärjen 51—53; e. gering genährte Sche und Kärjen 51—53; e. gering genährte Sche und Kärjen 51—53; e. gering senährte Sche und kärjen 44—50.

Sälber: a. feinste Wasser und sängere Massammel 62—65; d. ältere gering genährte (Freser) 44—52.

Sch afe: a. Wasstammel 54—58: a. mößig genährte 62—65; d. ältere Wasstammel 62—65; d. ältere gering genährte 62—65; d. ältere Massammel 62—65; d. ältere gering genährte 62—65; d. ältere gering genährte 62—65; d. ältere Massammel 62—65; d. ältere gering genährte 62—65; d. ältere Massammel 62—65; d. ältere gering genährte 62—65; d. ältere Massammel 62—65;

Schafe: a. Maitlämmer und jüngere Masthammel 62—65; b. ältere Masthammel 54—58; c. mößig genährte Sammel und Schafe (Merzschafe) 48—52; d. Holfteiner Niederungsschafe (Lebendgewicht) 27—30.

Schweine: a. vollsteistige der seineren Nassen und deren Kreuzungen im Alter dis zu 11/4 Jahren 59–00; b. Käler 60–61; c. sleistige 57–58; d. gering entwickelte 54–56; e. Sauen 54–56.

Berlauf und Tendeng bes Marftes:

Ninder. Das Rindergeickäft widelte sich bet anstehenben Preisen ruhig ab und wird ziemlich ausverkauft. Kälber. Der Handel gestaltere sich ruhig. Schafe. Bei den Schafen war der Geschäsisgang ruhig, er wird wohl geräumt werden.

räumt.

### Specialdiens für Drahtnadzeichten.

Bon der Kaiserreise.

# Wien, 15. October. Beim porgeftrigen Ginguge bes beutschen Kaiferpaares in Benedig ereignete sich ein Zwischenfall, ber erft heute befannt wird. Als der Bug in der Rahe des Fischerplates gelangte, warf fich plöglich ein Mann ins Wasser und begann nach der faijerlichen Gondel zu schwimmen. Der Mann murde herausgezogen, geberbete fich wie ein Wahnfinniger und rief: "Ich will ben Monarchen feben". Es icheint, baß es fich um einen Berrückten handelt.

Konstantinopel, 15. October. (B. T.-B.) Der beutsche Raifer wird in ben Dardanellen von bem türfischen Minister des Aeußeren Temfic Pascha und dem Bicepräsidenten bes Staatsraths Said Paicha begrüßt werben. Die Einzelheiten des Programms für den Aufenthalt des Kaiserpaares sind folgende: Am 17.6.M. ersolgt Bormittags 11 Uhr die Ankunft, Abends findet im Pildispalais die Galatafel ftatt, an welcher die Mitglieder ber deutschen Botichaft, das beutsche General-Confulat, die in türfischem Dienst besindlichen Deutschen, sowie Notablen ber beutschen Colonien theilnehmen. Um 18. d. Mis. Frühftud auf der deutschen Botichaft; Empfang ber Deputation ber beutschen Colonie, sowie Besuch der Kaiserin im kaiserlichen harem. Um 19. d. Mts. folgt ein Ritt um Die Stadtmauer, Empfang des diplomatischen Corps, Fahrt auf der "Hohenzollern" oder "Gultanie", und Sonnabend Abend Theatervorstellung im Dilbispalais. Am 20. folgt eine Sahrt auf der anatolischen Gisenbahn nach der kaiserlichen Teppichfabrik Hereke. Am 21. nieder. — Ebenio brannte dem Besitzer Hern Sudau in Unterwalde heute morgen eine Scheune nieder, demiştelben ift auch die ganze diessiährige Ernte miwerbrannt.

\* Grunau, 15. Oct. In der vergangenen Nacht wurde der Bahnivärter Wehner die dem Wärzelo, 00, April-Wai Mt. 10,12½, Mai Mt. 10,10,00, April-Wai von Dolma Periche die Am 21.

\* Grunau, 15. Oct. In der vergangenen Nacht wurde der Bahnivärter Wehner die dem Wärzelo, 10,10,00, April-Wai das diplomatische Corps im Pildizpalais statt.

\* Grunau, 15. Oct. In der vergangenen Nacht wurde der Bahnivärter Wehner die dem Wärzelo, 10,10,00, April-Wai Wt. 10,12½, Mai Wt. 10,112½, Mai Wt. 10,112½, Wai Wt. 10,107½. findet Parade der Truppen vor bem Talim Hane Palais von Dolma Bagtiche bie Abreife bes Kaifer:

paares. Biele Taufende beutscher Touristen find bereits in Konftantinopel eingetroffen; man erwartet noch eine weitere große Anzahl.

Ein Telegramm aus Brindifi von gestern Abend melbet: Die Reise ber Majestäten verlief bisher bei herrlichem Wetter.

London, 15. Oct. (W. T.-B.) Der "Standard" führt in einem Leitartifel aus, die Anarchiften feien im Frethum, wenn fie annähmen, ber beutsche Kaifer werde von der Durchführung seines Neiseprogramms abgeschreckt werden. Der Kaiser besitze die Nerven und den Muth der Hohenzollern. Es fei nicht wahrscheinlich, daß er seinen Plan aufgeben ober ändern werde, weil ein Anarchift im hinterhalte liegen könnte. Der Bersuch eines Verbrechens gleich den früheren könnte feinen anderen Erfolge haben, als die Mächte au gemeinsamen Bemühungen gur Bertilgung biefer gu verabscheuenden Secte anzuspannen.

Allegandrien, 15. Oct. (B. T.B.) Die biefige Polizei verhaftete, in der letzten Nacht 9 it alien if che Unarchiften, darunter ben Inhaber eines Café's, in beffen Wohnung zwei mit Rugeln gefüllte Bomben gefunden murden.

Der beutsch-vaticanische Conflict.

- Rom, 15. Oct. Die officioje "Boce della verita" erklärt den angeblichen Besuch des Cardinals-Stanisjecretärs Rampolla beim preußischen Geschäftsträger für Erfindung. Der "Offervatore" giebt folgenoe Erklärung ab: "Der heilige Stuhl hat einjach ein Recht anerkannt, welches von Alters her Frankreich guftand, von Riemanden jemals bestritten und bis gum heutigen Tage mit ausbrücklicher oder ftillschweigender Zustimmung Aller ansgeführt wurde." (??)

Das Parifer "Complott".

J. Berlin, 15. Det. Bahrend nach auverläffigen Deldungen in Paris felbst der angeblich geplant gewesene Coup des General stades nirgends ernst genommen wird, fährt die Drenfus freundliche Preffe fort, die ungland. lichften und unwahrscheinlichften Mittheilungen über bas angebliche Complott gu veröffentlichen. Diefe Meldungen, welche von dem "Berl. Tagebl." in breitefter Weife wiedergegeben werden, lauten fo widersprechend, und tragen fo bentlich den Stempel der Grfindung an der Stirn, daß die Biedergabe berfelben völlig überfüffig ericheint. Huch die Oteldungen der "Köln. Big." darüber icheinen durchans unzuverläffig. Schon die einfache Thatfache, daß General Boisdeffre, welcher General Zurlinden brieflich gu einem heute ftattfindenden Putiche aufgefordert haben follte, feit einigen Tagen krank im Bette liegt und sich einer Karbunkels Operation hat unterziehen muffen, nimmt diefen Meldungen jede Basis. Auch General Zurlinden ift nach einer Meldung völlig unbetheiligt, fo daß der im "Jour" veröffentlichte Brief mit einer Anzahl anderer Schriftsticke offenbar gefälfct ift.

Baris, 15. Oct. (28. T.-B.) Ge verlautet, ein nationas listischer Deputirter werde über die Complottgerüchte in der Kammer eine Anfrage stellen. Die dem Generalstab nahestebenden Blätter extlaren einftimmig, die Gerüchte feien eine Muftification. Die Thatjache, daß Briffon gleichwohl teine officioje Richtigftellung veröffentlichen ließ, beweise, bas er Intereffe an der Berbreitung folder Fabeln habe. Er wolle offenbar vor der Kammer als Retter der Republik ericheinen. Der militärische Milarbeiter des "Figaro" fagt: "Man muß die Stimmung der Armee recht schlecht kennen und nicht miffen, welche tiefgebenden politifchen Meinungsverschiedenheiten zwischen den fünf hoben militärischen Chefs herrschen, um an die Möglichkeit eines Pronunciamentos in Frankreich zu glauben." Die radicalen Blätter halten die Meldung aufrecht, "Aurore" behauptet, die Riegierung habe von 10 verschiedenen Seiten Warnungen vor dem Complott erhalten. Die Regierung besitze triftige Beweise und glaub: würdige Zeugenaussagen. Die Zeitung "Betit Bleu" erfährt geritchtweise, gewiffe Generale hielten 3 Tage vor der Berfammlung im Saale Wagram ein Conventifel ab, fandten Telegramme an den Prinzen Victor Napoleon und wan dien fich, als diefer sich schwankend zeigte, nach anderer Geite. (?)

Taschoda.

Rom, 15. Oct. (B. T.B.) Die "Italia" will aus guter Quelle erfahren haben, Frantreich habe fich mahrscheinlich die Unterstützung Abeffyniens wird wohl geräumt werven. Schweine. Der Markt verlief ruhig und wurde ge- die Beziehungen Frankreichs zum Negus Menelik seien in ber gafchoda-Angelegenheit gesichert und herzlicher als je zuvor.

Cin großes Schiffsunglück.

Falmouth, 15. October. (B. T.B.) Der englische Dampfer "Mohegan" mit 3 wei hundert Baffagieren an Bord, ift gestern Abend bei Cap Lizard (Cornwallis) gefcheitert und gefunten. Rur 31 Berfonen wurden gerettet.

Hamburg, 15. Oct. (B. T .: B.) Giner Betinger Drahtmelbung zufolge wurde in Mosusanfort bet Ranking ber im dinefischem Kriegsbienst stehende deutsche Artillerie-Justructeur Schnetz, ein Oftpreuße von Geburt, beim Laden eines Geschützes durch Explosion einer Kartusche getöbtet.

Aftrachan, 15. Oct. (B. T.B.) 3m Betroleum. hafen entftand burch die Explofion des Reffels einer Dampfpumpe eine große Feuersbrunft, welche zwei Dampfpumpen, fieben Barten mit 300 000 Bub Naphta-Rudftande vernichtete. Drei Menschen follen umgekommen fein, mehrere find verlett.

New-York, 15. Oct. (B. I.B.) Rach einem Telegramm aus antiago de Cuba ift die Melbung, Maximo Comes fei jum Prafidenten der Republit Cuba ernannt worden, falfch. Die Nationalverfammlung foll gur Bahl bes Brafibenten am 20.

Berantwortlich für den volitischen und gesammten Indalt des Blaties, mit Ausnahme des localen, vrovinziellen und Inieratentheils. Gustav Fuchs. Für das Locale und Provinz Eduard Pietscher. Für den Inseraten Theil Max Schulz. Druck und Berlag: Danziger Meneste Nagrichten Fuchs & Cie. Sämmtisch in Danzig.

Johannisgasse 24. Das Winterhalbjahr beginnt am Dienstag, ben 18. October. Unmeldungen werden Montag, ben 17. October, von 9-12 Uhr entgegengenommen. Katharina Kloss, Borfteherin.

Vergnugungs-Anzeiger (Theaterzettel fiche Seite 11.)

Director und Besitzer: Hugo Meyer. Bente Connabend: Zum letzten Male:

für eine Nacht. Große Pantomime in 4 Bilbern.

Letztes Auftreten

des gegenwärtigen Ensembles. Cassenöffnung 7 uhr. Anfang des Concerts 71/2 Uhr, der Borstellung 8 Uhr.

Countag, ben 16. October 1898 :

Nadmittags-Vorstellung.

Salbe Caffenpreife wie befannt. Seder Ermachiene hat ein Rind frei. Caffenöffnung 31/2 Uhr. Anfang

Mbend8 71/2 Uhr:

Fred Gillet, der beste Sand-Equilibrist der Gegenwart. The Original Morelly s phänomenaler Bambusact. Arthur Jaecks, Humorist.

Signor Alfons, Trapez volant. Ria Senndorf, Coftum: Soubrette. Les Colibris, Gustav Lund, biekleinft. Runft=Radfahrer. Bauchredner. Sisters Brandon, Ballet-Ensemble Lerventi. Int. Gejangs- und Tang-6 Damen. Quartett.

G. Brigida,

Instrumental-Biriuose.

Riesen - Kinematograph.

Wollftandig neue Bilber Gerie. Anfang d. Concert 7 Uhr. Anfang d. Vorstellung 71/2 Uhr.



Triedrich Wilhelm-Schükenhaus

Countag, ben 16. October: Grosses Concert.

Direction: Berr C. Theil, Königl. Musifdirigent. Anfang 6 Uhr. Entree 30 A, Logen 50 A.

Donnerstag, ben' 20. October:

Gesellschafts-Concert.

(11. A.: Duverture 3. Op. "Der Freischütz", "Ungarische Khapsodie Nr. 2" v. Liszt, Borspiel 3. Op. "Die Meistersinger" v. Wagner, Prolog 3. Op. "Der Bajazzo" 2c.)

Carl Bodenburg,

(4187 Sonntag, ben 16. October 1898:

Menes 30 Künstler = Personal.

Anfang Countag 6 Uhr. Wochentag 8 Uhr. 

Conntag, ben 16. October er.: Großes Saal-Concert Gänse: u. Hühner-Verloosung

und nachfolgendem III. Anfang 4 Uhr Nachm.

Baffepartout-Billets haben Gultigfeit.

mit Acetylengas-Beleuchtung zur gefälligen Benutung.

C. Pettan. große Gesellschaften und Bereine empfehle meinen großen Saal nebst Bahne, sowie sammtliche Raumlichfeiten

neben der Apotheke, Haltestelle der Stragenbahn.
Sountag, den 16. October:

Großes Snal-Concert Anfang 4 Uhr. Entree 10 3. Kinder frei.

Brafent-Mertheilung: darunter zwei lebende Enten. Ein jeder Gast erhält ein Loos gratis.
Otto Richter. des Vereins Franenwohl, Danzig,

findet vom 4. bis 8. December im Apollo-Saal des Soiel dn Nord statt. Die Anmeldungen mussen bis zum 19. November ersolgen und sind schristlich an Frau Stadtrath Sohirmacher. Zoppot, Charlottenstraße Nr. 4 oder an Fraulem E. Solger, Dangig, Jopengafie Rr. 65

Gedructe Bedingungen find fostenlos durch die genannten Damen und im Bureau Gerbergaffe Dir 6 gu haben

Neberraschungs-Abend.

Countag: Großes Extra-Concert der Hanskapelle

Direction: Concertmeifter Horrmann.

Neu! Papa-Mama-Marsch von Otto Teich, Cordula-Walzer von Gtto Teich, Da werden sich die Flundern wundern". um 9 uhr:

Onkel Albert kommt!

Große humoriftische Musit, hierzu Prajente gratis für Jung und Alt. Entree 20 A.

Unfang 4 Uhr.

Morgen Sountag, den 16. October 1898:

ausgeführt von

Mitgliedern der Capelle des 1. Leib. Huigren-Regiments Rr. 1, mit nachfolgendem Tanzkränzchen. Franz Mathesius. NB. Bom 1. October cr. ab halt in Ohra Nachts 12 Uhr Minuten der Fernzug Nr. 552.

Dominikanerplatz. Sente Sonnabend, den 15. Oethe. er.:
- Großes Militär-Concert, ausgeführt von Mitgliedern der Copelle des Fußartillerie-Regiments von Hindersin Nr. 2.

Anfang 7 Uhr. Entree frei. Morgen Countag, ben 16. October cr.: Bes Großes Concert.

Entree frei. M. Welzer.

Bente Connabend, ben 15. October cr., Abende 7 Uhr: Großes Frei-Concert und Gänfe-Auswürfelung.

Gleichzeitig empfehle meine ganz vorzüglich zubereitete Königsberger Rinderfleck jowie Eisbein mit Sauerkohl Andere Speifen und alle von mir gejührten Getrante nur wie befannt gut.

Bum regen Besuch ladet freundlichft ein

H. Schulz.

Connabend, den 22. October 1898, Abende 8 Uhr,

Tanz.

Die Gintrittsfarten für Gafte für die Binter - Saifon 1898,99 find zu erneuern resp. zu beautragen bei Herrn Felix Kawalki, Langenmarft 32.

Sonntag, den 16. October:

Grosses Concert.

Entree 15 3. A. Kirschnick.

Siermit meinen werthen Freunden und Befannten sowie der werthen Rachbarichaft die ergebene Mittheilung,

Riedere Seigen 17 (Ede Rammbau) ein Restaurant eröffnet habe. Gur befte Speifen und Getrante ift geforgt.

Ich bitte mein neues Unternehmen gütigst gu 3. a. M. Sander.

A. Nenbeyser's Etablissement und Gartenlocal 3 Nehrungerweg 3. Grosses Tanzkränzchen.

Militär-Musik. Anfang 4 Uhr. Adtungsvoll R. A. Neubeyser.

Mestaurant Röpergaffe 23

Seute die beliebte Königsberger Fleck

Eisbein mit Sauerkohl, Erbsensuppe m.Schweineohren. Dienstag:

Frische Blut- undLeberwurst. eigenes Fabrifat. R. Krause.

Behrs, Olivaerthor 7.

Morgen Sonntag den 16. October 1898: Militär = Concert.

Anfang 5 Uhr. (3247 Entree 15 à Berjon. Rinder frei. NB. Gleichzeitig empfehle meine Sate gu Festlichkeiteu, für Bereine 2c. und quie Regel-H. H. Behrs.

Café Bürgerwielen Jeden Conntag: Grosses Familien-Kränzchen.

Infang 4 Uhr. Jeben Mittwoch: Groß. Gesellschafts-Abend.

C. Niclas. Bergschlössehen

Cheatralifmes Vereins-Kranzgen

!! Grosser Lacherfolg!! Sching 5 Uhr Morgens. Hierzu ladet nochmals ein

Der Vorfigende P. F. W. Ladenberg jun. Zum angenehmen Aufenthalt in meinem Restaurant

Or goldenen Tranhe Sinterm Lagareth 18 d, Silberpappel - Hain laden ergebenft ein.

Empfehle gur Anficht ein lebendes Reh, zahmen Storch und Anderes. Albert Hintz.

(Börsen-Saal.)

Commag, den 16. October: Gr. Concert.

Dir. R. Lehmann, Agl. Musitbir. Unfang 6 Uhr, Entree 20 Bf. Stelle Sonnabends meinen Saal f. Gesellschaften u. Bereine unter günstigften Bedingungen, evil. gratis zur Berfügung. 5645h) **H. J. Pallasoh**.

Bay Täglich: Königsberg. Rinderfleck

in Bouillon, a Portion 20 A, Pentsche Kraft : Suppe

in Wein, Teller 25 A. (56406 Frößte Muswahl in warmen u. alten Speisen billigit. Reneste Gesellschaftsspiele zurUnterhalt.

Someizergarten Altschottland 125. Heute:

Jamilien-Abend. Für Privatgefellichaften Saal mit Bühne, unentgettlich.

Calé und Kestaurant-Garten Sandweg. Sountag, ben 16. October, von Nachmittags 4 Uhr ab: bis2Uhr Nachts. Es ladet freundlichft ein

R. Behrendt.

Bürgerliches Gasthaus 2. Damm 19. Heute, Sonntag und Montag Frei = Concert. Für gute Speifen u. Getrante

Baecker

Langfuhr, Hauptstr. 1f, empfiehlt seine aufs beste eingerichteten

Localitäten 

Direct nach

fährt bis auf Weiteres jeden Sonntag, Dienstag und Donnerstag

Extra-Uampter. Abfahrt Danzig Johannisthor: 1 Uhr, Bela: 5 Uhr

Nachmittags Nahrpreis: Recourbillet & 1,50. Restauration an Bord.

"Weichsel" Danziger Dampfschiffahrt und Seebad-Actien-Gesellschaft.

Die Handwerker der Schichan'schen Werft feiern am Conntag, ben 16. October er. einen Familien-Abend im Kaffeehaus Danziger Bürgergarten Schidlitz

bei Herrn J. Steppuhn humoristischen Borträgen, Aufnellung von patriotischen Tableaux mit bengalischer Beleuchtung 2c. und

Tang-Kränzchen mit neuen Tang-Arrangements. Bur Rinder Prafent-Bertheilung. -

Unfang 4 Uhr. Bur regen Betheiligung der Mitglieder und deren Gäfte labet freundlichft ein

Das Vergnügungs-Comité.

Sonntag, den 16. October 1898 macht der Danziger Athleten-Club "Gigantea"

einen Ausflug nach Oliva
und wird im Locale des herrn Ebert (Thierfelds Hôtel) ein Vergnügen nebft Vorstellung arrangiren, verbunden mit

Kraftproductionen, Turnen, humoristischen Borträgen, Jongliren und Guppen-Darstellungen. Auftreten der ftärksten Mitglieder des Clubs. U. L.: Max Behrend, Gustav Dunkel, letzterer mird lich mit 1200 Pinnell Angelerer (Michael Concurrence).

des Clubs. U. A.: Max Behrend, Gustav Dunkel, legierer wird sich mit 1200 Kiund Gewicht produciren. (Bisher Concurrenz).

Sum Schluß: Familien-Tanzfränzchen.
Billets a 40 H find im Borverfauf im Clublocal, Poggenpsuhl 66, Nethaurateur Jacob Janzon, und Abends an der Casse a 50 H au haben. Cassenerössung 4 Uhr. Ansang 5 Uhr.
Alle Befannte und Sportsfreunde lader ergebenst ein Sex Vorstand.

Der Vorstand. Erster Danziger Theater-Verein "Lyra". Conntag, den 16. October cr., Abends 5 Uhr. im Café Noetzel:

Concert, Theateraniführungen und Tanzkränzehen. Billets sind im Vorverlauf a 25 % bei Herrn Bukowski, Langenmarkt 21, bei Herrn E. Sachs, Brodbanteng. 48, Einsgang Pfarrhof, und Abends an der Casse a 30 % au haben. Es ladet ergebenst ein (5572b

Der Vorstand. Gewerbehans, Seilige Gestigasse 82. Der Dilettanten-Club Germania

feiert am Sountag, den 16. October 1898, sein erstes Wintervergnügen gleichzeitig Wohlthätigkeits-Porfellung für die Blinden in Königsthal

verbunden mit Concert, Theater und darauffolgendem Tangfränzchen. Alle Freunde und Gönner des Bereins werden ergebenst eingeladen. Der Borftand. Billers find zu haben a 25 % Tobiasgaffe 5 und 28 im Friseurgeschäft bei Fran A. Boeskow.

Seute 6 Uhr Abends eröffne ich in den unteren Mäumen des Hauses

Hundegasse No. 112 (neben bem neuen Sauptpoftgebaube)
unter ber Firma;

"Burgerliches Bierhaus" mit feiner Küche.

Ich werde nur porzügliche Biere und Weine in tadellofer Beschaffenheit, sowie durchaus gute und schmachaft zubereitere Speisen zu sogenannten kleinen Preisen verabreichen.
Da überdies die Räume den Anforderungen der Reuzeit entsprechend und auch in gesundheitlicher Be-ziehung auf das Beste eingerichtet sind, so hosse ich auf eine allseitige Unterstützung meines Unternehmens und zeichne Hochachtungsvoll

C. A. Pust.

Gesellschaftshaus zn Alt-

schottland b. Stadtgebiet.

Jeden Sonntag:

Tangkrängdjen.

Außerdem empfehle ich meine

docalitäten zur Abhaltung von Bergnügungen für Bereine und Brivat-Gesellschaften. Ein hoch-

ieiner Flügel steht 3. Verfügung, auch bringe ich meine neue Asphalt : Kegelbahn den gesehren Kegelspielern in Ersinger

Es ladet ergebenft ein Fran M. Mala.

<u> ৩০০০০০০০০০০০০০০</u>

Café Hintze,

1. Damm 7. (53826 Stringsberger Fleck 2c.

Restaurant Th. Spittler,

innerung.

Loth's Etablissement

Heiligenbrunn. Jeden Sonntag: Grosses Tanzkränzehen

mit verstärktem Orchefter. Links Kalfeehaus. Sonntag, den 16. October: Grokes

Militär-Concert. L. O. Kämmerer

Pfefferstadt 21 Empf. Frühftück- n. Mittage tifch gu fleinen Breifen. Täglich: Gisbein mit Sauer-tohl und Rinderfled.

Alles andere wie bekannt. (4078

B. Seidel.

3 Breitgaffe 3, am Holzmarkt. Seute: ErbsensuppemitSchweine. knöchel, Eisbein mitSauerkohl und ff. Rinderfleck.

Bereins-Anzeigen fiehe Seite 8.

## Ar. 242. 1. Beilage der "Danziger Ueneste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

\*Mitterung für Sonntag, 16. Oct. Windig, Regenfälle, Mil, wolfig. S.A. 6,29, S.A. 5,—, W.A. 7,52, W.A. 4, 0, Detrerung für Montag, 17. October. Mein bedeckt, Temperantur wenig verändert.

\*Perfonation. Der Regierungsassesson Veißler zu Strasburg in der Königlichen Regierung zu Bromberg zur weiteren dienstlichen Berwendung überwiesen worden. — Der Obersenerungbector Minker in Konitz ih an daß Hundererung Magdeburg und der Oberzollinipector Richin wirden. Die Stelle des Oberzollinipectors Richin worden. Die Stelle des Oberzollinipectors versetzt worden. Die Stelle des Oberzollinipectoren: die Kegierungsbanmeiser Vicel in Berent, Tieling in Dt. Krone, Huber in Flatow. — Der Kegierungs- und Baurach Naaß ift der Königl. Kegierung zu Marienwerder überwiesen. — Bersetzt ift: Der Regierungs- und Baurach yom Dabl von Marienwerder und Bressau.

\*Personalberänderungen im 17. Armee-Corps

Baurath Maaß ift der Königl. Kegierung zu warienwerder überwiesen. — Berietzt ist: Der Regierung zu warienwerder vom Dahl von Warienwerder nach Breslau.

\* Perfonalberänderungen im 17. Armee Cords Kerl, Sec.Lt. von der Jul. 1. Aufgebots des Landm. Bezirfs Thorn, zum Fr.-Lt., Kerder, der Rei, des Julischeiten Landm. Bezirf, zum Sec.Lt. der Rei, des Julischeiten Landm. Bezirf, zum Sec.Lt. der Rei, des Julischeiten Landm. Bezirf, zum Sec.Lt. der Rei, des Julischeiten Kraubenz, zum Jauptun. Wahl, Bezirfs Kr. 4,5 off mann, Kr.-Lt. von der Juliz. Aufgebots des Landm. Bezirfs Hendenz, zum Hauptun. Wahl, Beieriehm. von demielben Landw. Bezirf, zum Sec.Lt. der Rei, des Jüger-Bats. Kr. 4,5 off mann, Kr.-Lt. von der Kei, des Jüger-Bats. Kr. 2, Hand, Zucklich vom Landw. Bezirf, kum Sec.Lt. der Kei, des Jüger-Bats. Kr. 2, Mand, Sec.Lt. der Kei, des Jüger-Bats. Kr. 2, Mand, dec.Lt. der Kei, des Jüger-Bats. Kr. 2, Mand, zum Bec.Lt. der Kei, des Jüger-Bats. Kr. 2, Mand, zum Bec.Lt. der Kei, des Jüger-Bats. Kr. 2, Mand, zum Bec.Lt. der Kei, des Garde-Hufzer. Zumgendenzeiter von demielben Landwehr-Bezirf Ratibor, zum Secunder. Deutsch ber Feldenzeiter Katibor, zum Secunder. — Deutsch bei geldenzeiter Katibor, zum Secunder. — Deutsch bei Andw. Kr.-Regis. Kr. 36 besürdert. — Deutsch bei Andw. Kr.-Bez. Koun, Sec.Lt. von der Enn. L. Aufgeb. des Landw. Bez. Kr. waschenz. Manie, Kr.-Lt. von der Juliz. Aufgeb. des Landw. Bez. Kr. staugard. Brennick, Kr.-Be. bes Landw. Bez. Kr. Schaudenz. Manie, Kr.-Kr. won der Juliz. Aufgeb. des Landw. Bez. Kr. Schaudenz. Manie, Kr.-Kr. won der Juliz. Aufgeb. des Landw. Bez. Kr. Schaudenz. Manie, Kr.-Kr. won der Juliz. Aufgeb. des Landw. Bez. Kr. Schaudenz. Manie, Kr.-Kr. won der Juliz. Hufgeb. des Landw. Bez. Kr. Schaudenz. Manie, Kr.-Kr. won der Juliz. Hufgeb. des Landw. Bez. Kr. Schaudenz. Manie, Kr. Schaudenz. Manie ver Anders werfest.

\* Perfort mit der Landscorps verfest.

\* Perfort im Khein), die Poftagienen Bulgrin von der Hohner auch Erkeit im Kongrowis angenommen worden. — Berfeht im de Konde

Berr Oberburgermeifter Delbrud befichtigte gestern mit Herrn Stadtrath Ehlers das städtische Kämmereigut Grebinerwald. Heute hat sich der Herr Derrhärgerweister Oberbürgermeister nach Ilowo begeben, um dort mehrere neue Einrichtungen der Marienburg-Mlawkaer-

bahn in Augenichein zu nehmen. \* Chrendreis, Hennen.

Boretius ift bei der Rothen Kreuz-Ausstellung der vom Statishalter in Elsaß-Lothringen gestistete Ehren-

preis zuerkannt worden.

\* Die Bilbung einer "Todienkopf""Brigade wird schon seit einiger Zeit als bevorstehend bezeichnet. Heute erhalten wir dazu folgendes Privat-Telegramm:

J Berlin, 15. October. In hiefigen militärifchen Rreifen verlautet, daß die Bereinigung ber beiben Leib-Sufaren Regimenter Str. 1 und 2 gu einer fogenannten Tobtentouf Brigade jum April, fpateftens jum October n. 3. ftattfinden dürfte, und wird in diesem Galle mahrscheinlich das Stolper Sufaren-Regiment aus dem weftpreußischen in das 5. Armeecorps übertreten. Dem Bernehmen nach durfte bas 2. Leib-husaren-Regiment jedoch nicht nach Dangig ober Langfuhr fommen, jondern eine nicht allgu ente legene andere Garnifon beziehen.

\* Salbmaft geflaggt. Aus Anlaß des heute statt-findenden Begräbnisses der Königin von Dänemark haben die hier im Hafen liegenden dänischen Handels-schiffe Flagge auf Halbmast gehißt.

\* Die wirthschaftliche Erschliefung bes Oftens erfährt burch den von der Bermaliung der Nordmigerhelten Beschluß, das Grundcapital der Bank von 5 auf 8 Millionen Mark zu erhöhen, eine frästige Förderung. Die "K. H. Zig." schreibt hierzu: Der Osten Deutschlands versügt nur über eine beschränkte Angahl von größeren Finanzinstituten und auch sie haben meist erft in den letzten Jahren die Form von Actiengeseuschaften angenommen und eine größere Expansionsfähigkeit entfaltet. An dem algemeinen wirthschaftlichen Aussichwung hat sich im besonderen Oftpreußen nur in geringem Maaße betheiligt, weil hier schon seit langer Zeit fein rechter geschäftlicher Wagemuth mehr besteht, wie wir ihn in Berlin und vornehmlich in den westlichen Provinzen, aber auch porfinden. in Schlesien, Erft feitdem

durch ihre Berliner Bankverbindungen regern Anschluß an die unabläffig geschäftige haute banque gefunden haben, macht sich eine Spur des im Reiche regiamen Gründungseifers auch in der östlichen Provinz be-merkbar. Wir wollen keineswegs bedauern, daß hier stets nur mit großer Borsicht an die Gründung neuer Unternehmen oder die Umwandlung bestehender Geschäfte in Actiengesellschaften herangetreten wird. Liegt in dieser Zurüchaltung doch eine gewisse Garantie für eine größere Solidität, als sie sonst bei Gründungen manchmat zu constatieren ist. Andererseits darf es als ein ermuthigendes und erfreuliches Zeichen gebeuter werden, wenn die Finanzinstitute der Provinz Ostpreußen den ihnen gebührenden Antheil an der wirthichaftlichen Conjunktur zu nehmen juchen. Da für das laufende Gejchäft nur in bescheidenem Maße eine Vergrößerung der bereitzustellenden Mittel stattzusinden hat, so läßt sich erwarten, daß die Erhöhung des Actioncaputals um 3 Millionen Mark, welche die Nordbeutsche Ereditanstalt jest vorzunehmen beabsichtigt, vorzugsweise der Einrichtung neuer gebeabsichtigt, vorzugsweise der Einrichtung neuer ge-werblicher Anternehmen gelten wird, und daß geeignere Objecte bereits aussindig gemacht sind. Zu der Ostbank sür Handel und Gewerbe in Bosen, mit deren Consti-nirung die neuerlichen Bestrebungen um eine ener-gischere industrielle Hebung des Ostens einsetzen, siehen die Königsberger Banken in naher Berbindung. Das Zusammenwirken der verschiedenen bedeutenderen Finanzinstitute der öftlichen Provinzen läßt die Hoff nung berechtigt erscheinen, daß die gunftigen Borbe-dingungen für einen fraftigeren gewerblichen Bulsichlag, die dort thatiachlich vorhanden find, aus denen aber mangels der nöthigen Baarmittel bisher nicht die richtigen Folgerungen gegogen werden fonnten, in sangemäßer Weise ausgenutt werden, was den Bewohnern der auderen Landestheile gewiß nur ebenfalls dum Bortheil gereichen fann.

Jum Besten der inneren Andstattung der neuen evangelischen Kirche zu Langsuhr wird am nächsten Mumoch im "Danziger Hoss" ein Concert ver-anstaltet werden, für das Frau Clara Küst er und die Herren Reutener, Davidsohn und Helbing ihre Mitwirkung bereitwilligst zugesagt haben. Das Programm ist reich. Die Namen der Künstler bürgen

Programm in reig. Die Feinen der Kunster durgen für einen genufreichen Abend. Ferner sei des guten Zweckes gedacht. Siehe auch Juserat. \* Abschiedsseiere. Gestern Vormittag 11 Uhr hatte sich das Mussiker och des Grenadier-Regiments in seinem Probelocal (Detlass) versammelt, fich von seinem bisherigen Capellmeifter, Herrn Musikdirigenten Theil, zu verabichteden. Herr Thell hielt eine Ansprache, in der er hervorhob, baß es ihm nicht leicht werde, das Corps zu verlassen, das er 21 Jahre lang geführt und das stets Freud und Leid mit ihm getheilt habe. Darauf sprach ber Corpsführer herr Rurghals unter Ueberreichung einer großen prächtigen Standuhr den Dank des Musikcorps für die langjährige Leitung desselben aus, das sich unter Herrn Theils Führung nicht nur in Danzig, sondern in ganz Preußen einen Ruf erworben habe. Er wünschte Namens der Mitglieder der Capelle dem scheidenden Dirigenten ein "Glück auf" für die Zukunft und serner, daß er dem Corps ein freundliches Andenken bewahren möge. Zum Schluß dankte Herr Theil dem Corps für die Erinnerungsgabe mit den herzlichsten Worten. Bekanntlich übernahm Berr Theil am 21. Sepiember 1877 die Capelle des Grenadier-Regiments. Das erste Concert gab er in Reustadt das zweite und dritte im Freundschaftlichen Garten. Rachbem spielte er mit seiner Capelle im Wilhelm theater und feit April 1880 im Schützenhaufe. Borber hatte Herr Theil im Schlitzenhause schon ein Symphonie: Concert gegeben, welches jedoch nur von 40 Personen

\* Neparatur an der Afchbritke. Rach einer Mit-theilung der städtischen Bauverwaltung an das Vor-steheramt der Kausmannschaft kann an der Aschbrücke bis auf Weiteres, voraussichtlich bis zum Ende näch fter Woche, nur die westliche Klappe ausge-zogen werden, weil das Getriebe der öftlichen Klappe

dogen werden, weil das Getriebe der öftlichen Alappe reparirt werden muß.

\* Gemälde-Ausstellung. In den beiden Läden des "Danzig er Hof" hat Herr Sander-Tisseldung eröftet, die ca. 300 Aummern, dars unter Werfe der bekanneiten Meiser, ausweit und gewöß auch die Kunistreunde unserer Stadt interessiren dürste. Unter den Gemälden sinden wir einen prächtigen Deckerschen Hund, Korwegische Landschaften von K. Landsch, Studienkond, Korwegische Landschaften von Kattenspieler von Inches, G. Volkers Pierde, Strand im Winter von Winterschl, politische und ungarische Seenen sister und Desila vor, Franzenichönseiten Sister, Landschaften, Dorffeenen und Kalomotive bringt und K. Lanz, nach dem Isetabl sicht und R. van Koorten, und der Spreewald wird und von R. Georges vor Angen gesichtet. En hollswischen

Landschaften ist Wagner vrächtig und das Hochgebirge weiß Roden prächtig zu schilbern. Die Modernsten und Aller-modernsten sehlen glücklicherweise ganz. Weist ist die Düssel-dorfer Schule vertreten. Jedenfalls ist die Auswahl groß dorfer Schule vertreten. Jedenfalls ist und des Besuches die Ausstellung werth.

\* Repertvir des Stadtheaters für die Zeit vom 17.—22. October. Montag: Tannhäuser. Dienstag: Fohannes. Mittwoch: Afrikanerin. Donnerstag: Hof-gunst. Freitag: Bassenschmied. Sonnabend: Bilhelm

Evangelischer Arbeiterverein. Da fich bas im "Deutschen Gesellichafishans" dem Verein angewiesene Local als zu klein erwiesen hat, so hat der Vorstand im Vereins-hans der Fleischer- und Bäckerinnung als zu klein erwiesen auf, in die der Stehnten Setzen bans der Fleischer und Bäckerinnung Breitgasse S, den jedenfalls ausreichend großen Saal sür jeden Montag Abend gemiethet. Dort findet am Montag, den 17. October, Abends & Uhr, ein Familieu-abend katt, für welchen derr Consisterialrach Bitting den Vortrag übernammen hat. Luger einer Ansprache des den Vortrag übernammen hat. Auher einer Ansprache des Borsissenden wird auch der Gesangschor des Bereins mehrere Lieder zum Vortrag bringen.

\* Bon der Tagameter-Fuhrgefellschaft. Wie wir hören, beabsichtigt die bresige Tarameter-Fuhrgesellschaft für die Fahrien nach außerhalb die sogenannten Zonenzusch läge von 25 und 50 Kfg. zu v efeitigen. Im Interesse des öffentlichen Vertehrs ist dieser Entschluß mit Genugthuung zu begrüßen. In den nächsten Tagen beginnt die erwähnte Gesellschaft mit der Sinstellung von eleganten Coupés, während die alsdann noch im Betrieb befindlichen Halbwagen schwere Pelzdecken erhalten. Infolge der baldigen Ber-mehrung der Droschken auf 15 Stück ist der Pierde-bestand der Gesellschaft durch Ankauf flotter Pierde entsprechend erhöht worden.

entsprechend erhogt worden.

\*\*Grundbesit: Veränderungen. A. durch Berkauf: Jigankenberg, Blatt 27, von der Vittwe Sara Schlichting geb. Stessandski in Jigankenbergerseld an den Kanimann Dermann Krause sür 12500 Mk. Vor dem Werdersbor, Blatt 1.7, an die Hauptzollamisieeretär Sduard Goetzichen Seleitet sür 15000 Mk. Steindamm Nr. 25 von dem Kausemann Harr an den Kansmann Salomon Jocoby in Söslin i. Pommern sür 46 (10) Mk. Vererbugen hinter der Kirche Nr. 6 von dem Fleisderunstr. Carl Christian Scheide an die Maler Orto Friedrich Raddansschen Seleinte sür 12000 Mk. Jigankenberg, Blatt 206, (Nothhahnichergang) von dem Gigenthümer Fosepp Viesuse an den Sigenthümer Engelbert Vielchke sür 1500 Mk. Langsinkr, Blatt 651, von dem Schisskapitän Johann Jahn an die Fran Bangewertse dem Schiffstapitän Hohann Jahn an die Fran Baugewerfs-meister Kollas sür 66 50.) Wit. Zigansenberg, Blatt 206. (Norhhabnichergang) von den Geschwistern Bieschse an den Gigenthümer Joieph Bieschse in Zigansenberg sür 750 Wt. B. durch Erbgang: Olivaerstraße Kr. 14 15 und Hafenstr. 20a nach dem Tode des Kansmanns Arnold Friedmann in Berlin auf dessen Bittwe Friederise Friedmann geb. Deymann in Verlin übergeangan. Berlin übergegangen

\* Im Withelmtheater wird fich morgen das neue Per fonal den Besuchern in der Nachmittags= und Abend-Borstellung präsentiren. Das Programm, das in heutiger Rummer mitgetheilt (siehe den Inserathentheil), bringt wieder eine gange Reihe intereffanter Specialitäten, barunter ben bedeutenoften Handftand-Squliibriften Fred Gillet, der auf einem Finger steht. Ferner wird der Kinomatograph eine neue Bilderserie ausweisen. Heute findet das letzte Auftreten des alten Personals statt.

\* Wieder ein Unfall am Milchkannenthurm. Ueber die Störungen, welche der Milchkannenthurm dem Berkehr von der Milchkannengasse nach Langgarten bereitet, sind seinen vielsach Alagen laut geworden. Schon östers sind Leute, die die Brücke am Thurm passiren wollten, verletzt worden. Auch heute gegen Mittag ereianete sich dort wieder ein Unfall. Gine Mittag ereignete fich dort wieder ein Unfall. die gerade am Thurme vorüber ging, gerieth wischen ein Fuhrwerk vom städtischen Packhose und die Mauer des Thurms. Sie erlitt arge Queischunger und wurde in das Stadtlazareth Sandgrube geschafft

\* Unfälle. Der Zimmermann Robert Nierzalewski traf beim Behauen von Holz mit der Axt das Schiendein und verletzte sich dasselbe erheblich. — Der Schlosjerlehrling Johannes Boguth gerieth gestern mit der Hand zwischen zwei Ciienstangen und trug erhebliche Duetschungen davon. Beide fanden Ausnahme im Stadtlazareth Sandgrube.

Beide fanden Aufnahme im Staditazareth Sandgrube.

\* Ginlager Schlense vom 14. October. Stromab:
3 Kähne mir Rupholz. D. "Neptun" von Danzig mit div.
Gütern an Ferd. Krahn, D. "Schwan" von Königsberg mit
160 To. Heringe an C. Berenz, D. "Brahe" von Grandenz
mit 30 To. Weizen und div. Gütern an Ordre u. Joh. Ich.
Tiegenhof" von Elbung mit div. Gütern an A. v. Niesen,
E. Hicher von Dt. Cylan mit 50 To. Koggen an Ph. Sunson,
E. Böhnte von Reuteich mit 28 To. Weizen an Ordre, fämmitich
in Danzig. D. Abele von Hichseld mit 45 To. Aucker,
Jac. Piedler von Sirichfeld mit 55 To. Jucker,
Jac. Biedler von Sirichfeld mit 55 To. Jucker,
Mr. Polaszewski von Thorn mit 150 To. Zucker, Ant.
Mrrawski von Thorn mit 100 To. Zucker, Ant.
Mrrawski von Thorn mit 100 To. Zucker, K. Wosstowski
von Thorn mit 150 To. Jucker, C. Rowasowski von Thorn mit
150 To. Zucker, C. Rowasowski von Thorn mit 100 To.
Zucker, sämmitich an Wieler u. Hardmann, Reusarmasser.

Etro m au 1: 1 Kada mit Nüben, 1 mit Del, 1 mit Koblen,
mit Gütern. D. "Barichan" von Tanzig mit div. Gütern

das Hodgebirge weiß an R. Ajch, Thorn. D. "Friede" von Danzig mit div. Rodernsten und Allers. Gütern an Meyhöser, Königsberg. D. "Julius Born" von Danzig mit div. Gütern an A. Zeder, Elving.

\* Polizeibericht vom 15. October. Berhaftet:
15 Pertonen, darunter 1 wegen Diebstahls, 1 wegen thätslichen Angriffs, 2 wegen Annagen, 2 wegen Trunkenspet, 1 Beitler, 2 Obdachlos. Obdachlos: 2. Gefunden:
1 weißes Taschentuch as. 3 m. 1 Patishuch mit Ingeliche. Bettler, 2 Dodamtoje. Obdachtos: 2. Getallen, meißes Taichentuch gez. J. W., 1 Notizbuch mit Jagdichein, schwarzer Manschertenknopf mit Monogramm, am 12./9. cr. Portemonnaie mit 30 Pjg., am 24/9. cr. 1 Tranxing gez. H., adzuholen aus dem Fundburean der Königl. Polizeis

### Schiffs=:Rapport.

Angelommen: "Egeria," SD., Capt. Hintern. "Carlos." SD., Capt. Hinterdig. von Kölnt. mit Gürern. "Carlos." SD., Capt. Bitt, von Kotterdam via Middlesbro mit Gütern und Robeisen. "Ella," SD., Capt. Jacobsen, von hanburg via Kopenhagen mit Gütern. "Keval," SD., Capt. Capt. Capt. Gumerdtseger, von Teetitn mit Gütern. "Etna." SD., Capt. Luwehand, von Amsterdam mit Gütern. "N. B. Kasemann," SD., Capt. Dübring, von Hult nichtern. "N. B. Kasemann," SD., Capt. Dübring, von Hult Kohlen. Gesegett: "Wonnt Part," SD., Capt. Kutt, nach Livernach Bisdorg, leer. "Nethelm Behrens," SD., Capt. Bistle, nach Widdlesbro, leer. "Hrtushof," SD., Capt. Wille, nach Sintern. "Bernhard," SD., Capt. Arp, nach Hamburg mit Gütern. "Thor," SD., Capt. Arp, nach Hamburg mit Getreibe.

Renfahrwasser, 15. October. Gescgelt: "D. Siedler," SD., Capt. Peters, nach Goole mit Sol Antommend: 1 Dampfer.

Central-Notirungs-Stelle ber Brenfischen Landwirthschafte = Rammern. 14. October 1898.

Aftr inländisches Gerreide ift in Dit. per To. gezahlt worden. Weizen Roggen Gerste 180—155 135 187—147 125—136 114>311/<sub>2</sub> 113—115 132—152 156-165 130-142 anzig . . . dönigsberg i. Pr. Menitein . Breslau

140-150 Bromberg 162-165 135 Rach privater Ermittelung: 755gr.p.f. 176 165 1491/2 142 1401/8 146 138 150 In Brestan 216 Mr.

Raps ift gehandelt worden: 23eltmarft auf Grund heutiger eigener Depeichen, in Mart per Tonne, einicht. Fracht, Boll und Speien, aber ausicht. der Qualitäts-

| Bon       | Nach   |          |          | 1 4 4 4       | 14./10. | 13./10. |
|-----------|--------|----------|----------|---------------|---------|---------|
| New-Dort  | Berlin | Beizen   | Soco     | 741/4 Ct8.    | 179,50  | 176,50  |
| Chicago   | Berlin | Weizen   | October  | 65 St8        | 172,75  | 172,25  |
| Liverypol | Berlin | Beigen   | December | 5 fb.105/8 D. | 182,25  | 180,25  |
| Obena     | Berlin | 2Beigen  | Spep     | 91 Stop.      | 182,00  | 179,25  |
| Riga      | Berlin | Beizen   | do.      | 103 Rop.      | 185,00  | 185,00  |
| Baris     |        | Weizen ! | October  | 21,80 Fr.     | 176,00  |         |
| Umiterbam | Köln   | Weizen   | Rovember | 185 61. 91.   | 174,25  |         |
| New-York  | Berlin | Roggen   | Soco     | 1 55 Cts.     | 155,75  |         |
| Doena     | Berlin | Roggen   | bo.      | 78 Rop.       | 158.00  |         |
| Riga      | Berlin | Roggen   | bo.      | S1 Rop.       | 155,75  |         |
| Umiterdam | Stöln  | Roggen   | October  | 1 140 hl. fl. | 1156,75 | 156,65  |

New-York 14. Oct. Abends 6 Uhr (Rabel-Telegramm.)
13./10. 14./10. 311/16 311/16 7.10 per December . per Mai . Raffee pr. Novbr. per Januar 110 112 Februar Schmalz West

Schmalz Weft
Steam
bo. Rohen. Brothers 5.50 5.571/2;
Chicago 14. Oct. Abends 6 Uhr. (Kabel-Telegramm.)
13./10. 14./10. 

Städtischer Schlacht- und Biehhof. Vom 8. October dis 14. October wurden geschlachtet 2 78 Bullen, 51 Ochien, 147 Kilhe, 111 Kilber, 513 Schafe, 819 Schweine, 5 Ziege, 10 Pierde, Bon auswärts wurden zur Untersuchung eingesüber: 225 Kinderwiertel, 56 Kilber, 50 Schafe, 7 Ziegen, 138 gande Schweine, 9 halbe Schweine.

Hochvergorener Wein aus Malz. Ausgezeichn. durch hohen Nährwerth, äusserste Bekömmlichkeit u. die nachhaltig anregende u. belebende Wirkung.

### kaufmännischen Formulare. Briefbogen, Couverts, Rechnungen, Geschäftskarten, Prospecte pp. liefert billig und sauber A. Müller vorm. Wedel'sche Hofbuchdruckerei (Intelligenz-Comtoir), Jopengasse 8. Fernsprecher No. 382.



Annahme von Annoncen u. Abonnement-Bestellungez.

Beichlag in 9200jen. B 2010000kg Sinhigugbremsflögen in 19200 ien iür die Directionsbezufe Berlin, Magdeburg, Halle a. S., Seettin, Danzig, Bromberg und Königsberg i. Pr. Angebote sind positrei, versiegelt, und mit entsprechenderAusichrift bis zum 8. November 1898, Mittags 12 Uhr, an das Rechnunge-burean in Berlin W., Schone. berger-Ufer 1—4 einzureichen. Angeborsbogen u. Bedingungen fonnen im Centralbureau bafelbit Zimmer 416 eingesehen auch von dort gegen post und bestellgeldsreie Einsendung von 1,50 M für A, und 0,50 M für B in baar (nicht in Briefmarken) bezogen werden. Zu-ichlagsirifi bis 29. Novemb. 1898. Berlin, den 13. Oct. 1898. (4190 Königliche Eisenbahn-Direction.

Hein's Frauenschutz hygien.

Apparat "Omoga" als un-ichäblich und absolut sicher wirkend bekannt, was zahlreiche Anerkennungsichreiben bestätig., Anersennungsgerbeit der gesticht entschieben, gesehlich aus gestehen von der Ersinderin Frau Hein, briiher Debeamme, Berlin, früher Sebeamme, Berlin, Oranienfix. 65 ; fonft nirgends. Belehrende Abhandlung (f. d. Frauenwelt unentbehrlich) versende als Areuzband geg. 30. Appericht. geg. 50. A Briesm. (2530m

### Kaufgesuche

Reddig, Stellmacher & Co. Danzig, Ankerschmiedegasse 9 taufen Rohbernstein in allen Größen zu höchsten Breisen. (8847

gefauft Jopengasse 6. (5606b Mäbel, Betten,Kleider,Wäsche, inter S an die Exped. (5278b

Badleinwand, gebrauchte, zu faufen gesucht. Off. u. F 392 an die Exp. (56356 Wein- und Spirituosengebinde werden zu faufen gesucht. Offert. u. O 4150 an die Exped. (4150 lanterh. Dreimalter tauft

L.Kulil, Ketterhagergaffe 11/12. Eine kl. Dampfmaschine Modell), zu kauf. gef. Off.u.F 431. 59-109 Ctr Runkelrüben

Breisang, erb. F. Ekrut, Zoppot. mit Garten wird in dernahe von Fin g.erh. Jacker-Anzug, 1 Wint .-Ueberzieher f.m.Fig. zu kauf.gef. Off. m. Preis u. F 413 a. d. Exp. 1Petroleum-Dien wird f. alt gu taui. gej. Dif. u. F 503 a. d. Exp. Gelbstäufer sucht Hausgrundftück mit kleinen Mittels wohnungen. Anzahlung bis 15000 M. Off. u. F493 an die Exp.

Größ. Quamtum Cichorien, Kaiser-Kaffee und Schrot per Casse zu kaufen gesucht. Offerten mitAngabe des Quantums unter F 436 an die Exped. dief. Blattes.

Bock- und Wienerflühle zu kaufen gesucht Breitgasse 83. Restaurations-Laterne w. zu f. gej. Langiubr, Hauptstraße 76 a. E.1jp.Wagen(30Ctr.Tragi.), 1jp. Gelchirr, g.erh., e. Decimalwange 3-4Cer. Tragf.), b.Mont. Brm.zu toui.gef. Altift. Graben 12-13, Witt. Ein noch gut erh. Regenmantel wird zu kauf. gesucht. Offert. unt. Ausgekämmte Haare kauft zu F 507 an die Exped. dies. Blattes. höchji.Pr. M. Schielau, Hächer, 13.

### Toriftren!! zu kaufen gesucht. Angebote mit

Preisangabe an (5700 Sauptmann Waechter, Holzichneidegasse 6, 1.

Gerucht ein Grundstück mit Mittelwohnung., Materialgeich. bezw. Borfojthandig. bevorzugt. Offert, unter F 414 an die Exp. 1 Bücherschrank wird zu kaufen ges. Langebrücke 11, am Krahnth. Fine noch gut erhaltene Singer: Nähmaschine wird zu kausen ge-sucht. Off. unt. F 417 an die Exped.

Ein aut erhaltenes Bianino

wird zu kaufen gesucht. Offerten unter F 508 an die Exp. d. Blatt. lKiichenip., 1Truttleiter, ca.14 hoch, au kaufen gei. Off. u. F 502. werden gekauft. Offerte nebst Rl. Grundfiud best. aus ft. Haus Danzig gesucht. Offert. unt. F415.

2005 Laden : Ginrichtung für Reftanrant im Gangen oder theilmeife, und ein fran-30fifches Billard gu faufen gefucht. Offerten an G. Wenzel, Goldichmiedegasse Nr. 14.

2 Dut. gebrauchte Stühle zu kaufen gesucht Langgasse 43, 1. Bu faufen oder miethen

Dampfpflug

Zweimaschinenspitem, mit gut erhaltenen Majchmen, Kesseln und Getrieben. Preiswerthe Offert. unt. Chisfre K. B.16 hauptpoitlag. Breslau erbet. (4198m Micht. e. recht gut erh. Winterjopp .e.Anab.v.153h.faui. Off.u.F477.

Ein Kaffeebrenner (Rugelbr.) von 10-15 Pfd., oder gut erhaltener Gasbrenner zu kaufen gesucht. Off. unter F494.

### Amtliche Bekanntmachungen

Steckbrief.

Am 2. October 1898, Nachmittags, ist die 58 Jahre alte Dienstnungd Rosine Kaiser in der Wohnung des Rentiers Roller Zionsfirchstraße Nr. 16/17 hier, ermordet aufgesunden worden. Auf die Ergreifung des Thaters ift feitens des Königlichen Polizei-Prafidiums hier eine Belohnung von 1000 Mr. ausgesetzt worden.

Gegen den unten beschriebenen Hausdiener und früheren Aylographen Friedrich **Heinrich Albert Wegener**, am 26. April 1869 zu Berlin, geboren, welcher sich verborgen hält, ist in dieser Sache die Anterjuchungshaft wegen Mordes verhängt. Es wird ersucht, denselben zu verhaften und in das nächste Gerichtsgefängniß abzuliesern, auch hiervon zu den Acten J. V. E. 1067/98 sofort Nachricht zu geben. Berlin, ben 14. October 1898.

Königliche Staatsanwaltschaft 1. Beschreibung: Statur schlant, Größe 1,693 m, Haars mittelblond, Stirn gewöhnlich, Augenbrauen blond, Rase breit und mit der Frontlinie nach auswärts gebogen, Zähne defect, Gesicht länglich, Sprache beutsch, Bart mittelblonder Schnurrsbart, nach längerem Rasiren im Bachsen begriffen, Augen blau, Mund breit, Kinn aval, Gesichtsfarbe blaß. Beiondere Kenn-zeichen: 5 cm unterhalb des rechten Ohrläppchens ein behaarter Leberfleck, 3 cm vom linken Mundwinkel eine Warze.

Die auf dem Wege zwischen Conradshammer und Glettkan in der Nähe der Mohrichen Mühle belegene Brücke foll neu hergestellt werden.

Anschlag nebst Zeichnung und Bedingungen liegen im Amtszimmer aus und sind dortselbst

Die Anschlagssumme beträgt 740 Mark.

Angebote in Procenten unter oder über dem Auschlage find bis zum 20. 5. M. bei bem Unterzeichneten portofrei einzureichen.

Saspe, den 15. October 1898.

Der Amtsvorsteher.

Zwangsversteigerung.

Im Wege der Zwangsvollstredung foll das im Grundbuche von Tischleraasse Blatt 66 auf den Ramen der verwittweien Rausmann Hermine Czarnowski, geb. Goergens, sest verschelichte von Jüchen eingetragene, Tischtergasse 35 belegene

15. December 1898, Vormittage 10 Uhr vor bem unterzeichneten Gericht, an Gerichtspielle, Pfefferstadt, Bimmer 42 verfteigert werden.

Das Grundfüd ift bei einer Fläche von 93 am mit 1227 M. Nugungswerth zur Gebäudesteuer veranlagt.

Die nicht von felbit auf den Erfteher übergehenden Unsprüche, insbesondere Zinsen, Kosten, wiederkehrende Hebungen, sind bis zur Aufforderung zum Bieten anzumelden.
Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 16. December 1898, Vormittags 11 Uhr, an Gerichtsstelle

verkündet werden. Danzig, den 10. October 1898. Königliches Amtsgericht 11.

Im Wege der Zwangsvollstreckung soll das im Grund-duche von Danzig Bradank — Blatt 8 — für die Gesellschaft Ehemilche Fabrik Pfanvensohmidt eingetragene, Wallgasse Mr. 5/7 belegene Grundsläck am 19. Tecember 1898, Vor-mittage 10½ ubr. vor dem unterzeichneten Gericht— an Gerichtssielle — Piesserstadt Zimmer 42 verkeigert werden. Das Grundsläck ist mit 10,92 Mark Neinertrag und einer Fläche von 62 a 75 qm zur Grundsteuer, mit 6745 Wart

Rutungswerth zur Gebäudesteuer veranlagt. Die nicht von selbst auf den Ersteher übergehenden Ansprüche, insbesondere Zinsen, Kosten, wiederkehrende Hebungen,

find dis zur Aussorberung zum Bieten anzumelden. Das Urtheil über die Ertheilung des Zuschlags wird am 20. December 1898, Vormittags 11 Uhr, an Gerichtsstelle verfündet werden. Danzig, den 8. October 1898.

Königliches Amtsgericht 11.

Die Abtheilungslisten zu ben am 27. d. Mis., Bormittags 9 Uhr, stattsindenden Urwahlen zum Abgeordnetenhause werden in den Wahllvcalen der einzelnen Urwahlbezirte am 20.,

in den Wahllocalen der einzelnen Urwahlbezirke am 20., 21. und 22. d. Mrd., Nachmittags von 2—4 Uhr, in Gegenwart des beiheitigten Bahlvorstehers oder seines Stellverreters öffentlich ausliegen.
Giniprüche gegen die Richtigkeit oder Vollständigkeit dieser Listen sind dis zum 22. d. Mtd., Abends 6 Uhr, schriftlich oder zu Protofoll bei uns auzubringen. Protofollarische Einsprüche haben auf unsern 1. Geschäftsbureau (Langgasse 47, 2 Tr.) zu erfolgen.
Die Bahllocale sür die Urwahlbezirke sind von uns wierm 3. d. Mis. durch besondere Beilage zu den hiesigen össentlichen Blättern bekannt gegeben worden.

(4180

Der Mlagistrat.

Familien Nachrichten

Heute früh 31/2 Uhr verstorb nach langem schweren Leiden meine innigstgeliebte Frau

## Heinriette Radtke

geb. Skibbe im 57. Lebensjahre, was ich hiermit allen Freunden und Bekannten tiesbetrübt anzeige. Troyl, den 15. October 1898.

Wilhelm Radtke, Gastwirth.

### Auctionen

### Auction in Trutenau. Dienstag, den 25. October 1898, Bormittage 10 Uhr,

werbe ich im Auftrage des Gasthausbesitzers Herrn Blodorn wegen Berkauf des Grundstücks an den Weistbietenden vertaufen: 5 Pferde, darunter 1 tragende Stute, 3 Kiche, hochtragb., 1 Kalb, 3 Futterschweine, 4 Arbeits-, 1 Kastenwagen auf Federn, 1 neuen unbeschlagenen 3" Unterwagen, diverse Arbeitsschlitten, 1 Reitzeug, Pferdegeschurre, 1 Dreichfasten, Fraueng. 15, Eing. Alt. Rog 1Tr.
1 Reinigungsmaschine, mehrere Pflitge, 2 Eggen, 1 Lands Berroleum: Straßenlaterne mit haten, 1 Pierderechen, biverje Mobel und Hausgerath,

Ferner: 200 Centr. Ruben und ca. 300 Centr. Beigenftroh Fremdes Bich darf zum Mitverkauf eingebracht werden. Den Zahlungstermin werde ich den mir bekannten Käufern bei der Auction anzeigen. Unbekannte zahlen fogleich.

F. Klau. Auctionator.

Danzig, Franengaffe 18. Mobiliar-Auction heumarft Rr. 4.

Dienstag, ben 18. October, Bormittage von 10 Uhr ab, versteigere im Anftrage:

Diplomaten Perrenichreibtifc, 1 fl. Berrenichreib tifch mit Geheimfächern, 2 nugb. Baradebettgeftelle, 1 Ripa-Garnitur, Copha, 2 Fauteni:8, 10 Tafelftühle mit Roghaarpolfterung, 1 Blumentisch, nußb., 1 eleg. nußb. Saulen Aleiberschrant, zerlegb., in Gichen, Inußb. Buffet in Linden, 1 birf. Baradebettgeftell mit Matr. Busset in Linden, I birk. Paradebettgestell mit Matr., 2 echt unsch. Trumeauspiegel mit Stufe, I nußb. Speisetasel zu 5 Einlagen, 2 nußb. Säulen-Kleiberschränke. 2 dv. Berticowd mit Spiegelglaß, 2 Küchenglasschränke, I birk. Aleiderschrank, I birk. Berticow, 2 feine Pancelsopha, 6 Bettgestelle mit Marcapen, I Schlassopha mit Plüschberug, 2 seine Plüschgarnit., 2 Noßhaar-Warrapen, 3 Wenersühle, Speiseauszichtische, 12 Stühle mit Robriehenen, Bücherschrank, 1 nußb. Cansense, Spiegesschrank, Keilerspiegel, Leppicke, Servirtisch. 4 Delacmälde, Nachtlische, Waschtlische mit Servirtifch, 4 Celgemalde, Nachtifche, Bafchtifche mit Marmor, Regulateure, Cophatische, 1 Schlaffopha, Portiere mit Stangen, Bluich-Tifchbeden, Rammerdiener, Rauchtifche, I Rittersopha, I fleiner Bronce-Aronleuchter,

div. Küchengeschirr, wozu einlade. NB. Die Besichtigung von 9 Uhr ab gestattet. Die Anction findet statt. Die Möbei sind pass. J. Ausheuer. Eduard Glazeski, Auctions-Commissarius und Tazator.

## Auction

Alltstädt. Graben 94

Um Dienstag, b.18. Oct.cr., Bormittage 11 Uhr, werbe ich am angegebenen Orte in meiner Pfandlammer im Wege ber Zwangsvollstredung:

1 Fas mit 200 Liter Moselwein öffentlich meiftbietenb gegen gleich baare Zahlung ver-

Janke, Gerichtsvollzieher.

luction in Meisterswalde.

Am Montag, ben 17. Detob. 1898, Vormittags 12 Uhr, werde ich daselbst bei bem Eigen= thumer David Schlicht im Wege der Zwangsvollstreckung

8 Säcke Kartoffeln öffentlich meyrotetung ver-gleich baare Zahlung ver-(4217

Neumann, Gerichtsvollzieher in Danzig, Pfefferstadt 31.

## Verkäufe<sup>\*</sup>

Fortsetzung auf Seite 10.

Belitung von ca. 6 Sufen, Kreis Putia, eine Stunde Bahnfahrt von Danzig, 200 Morgen Weizen-boden, am Gehöft 150 Morgen gute Wiesen, Torfftich, mit voller ichöner Ernte, für 27 000 Thir. bei ½ Anzahlung zu verkaufen. Off. unc. 04192 an d.Erped. (4192 Gut geh Biergeich umfth.iof.b. du übern. Off. unt. F 511 an die Exp.

Ein kieines Cigarren-Geschäft welches gute Umfätze erzielt, ift von gleich od. spärer zu vf. Zur Uebernahme s. 2000—3000 M. erforderlich. Offert. u. F 495. Hochfeine Flugtauben billig zu verkaufen Schladahl 789, pt., v Ein gutmauid. Kater ist billig 31 vergeb. Kumstgosse 21, 2, Th. 11 1. gut erh. Winterübz.,1jchw.Unz i. fl Fig.z.vf.Anferschmiedg. 23,pt Grauer Uniformmant., neu, bill. zu verf. Scheibenritterg. 1, 3 Tr. Sut erh. Winterübrz., Damenjag bill. zu verk. Langenmarkt 35, 3 Gin Winterpaleiot f. Damen, g erh ift bill. zu vrt. Breitgaffe 64,4 Em stahlblauer Tragmantel, gut erhalten, ist für 2M. zu verfaufen Schüffelbamm 27, 2 Treppen. 1 gur erh. Palerot (Mittelfigur zu verkaufen Laftadie 14, 1 Tr l iaub. Winterüberg, u. Doje für fc. H. zu vert. Tiichlerg. 54. Lad Tragemant.3.vf.Bottcherg.11,2 Reue Zither, fehr gute Geige zu verk Reunaugengaffe 1, part Altes Sufzeug u. Gummijchube wird gut repariet vor 1 Man, Kinderichuhe 0,50 M., jow. neues durückgeseptes Fußzeug ift billig

zu verfaufen Jopengaffe 6.156092 Lesezirkel-Journale billig zu verfaufen in (3925 C.Ziemssen's Bucht., Hundeg 36. Eine fait neue Bacffelmaschine m.Rohmerf, 1= u. 2 spännig, 3.vf. W.Sprengel, Schiblity 955. (56276 l gut erhalt. Handwagen zu ort Gr. Mühlengasse 20, Ked. (5667) 1 Cementbaffin ca. 1m boch u.br., u.18Thonröhr., 15-16em Durchm bill.zu vrf. Langgari. 23 1.(5666b Mienzengauer Guitar:Zuher ur Hundegosse 102. (5500b nur hundegaffe 102. Did. Baar Borneren f. bill.3 verk. Ketternagergasse 1,1. (4043 12 gegerbte Lapinjelle sind zu vertaufen Almodengasse 1a.pt. r. Gute Nepfel 5 Liter 40 A, 60 A 1 M. Seiligenbrunn 8. (5689) At. as v. Europa u.Zimmerhands werfz.b.z.v. Baumgarticheg. 45, p.

Gine fait neue Tafelwange mit Gewichten billig zu ver kaufen Piefferstadt 49,1 Treppe Dillig (m 14 Tagen min bestens eine Fuhre ift abzugeben Langaarten 6/7 2 große neue Fleischbretter, passend fürFleischer, bill.zu verk Lastadie Nr. 29, Gartenbaus.

Antikil

I alte englische Uhr mit vorzügl. Klang, in hohem Hotzugle, ist umzugle halber zu verkaufen. Offert. unter P 451 an die Exped.

Ein g.exp. Eisichrank bill. zu verk Pfabl, complett, billig zu veraufen Zoppor, Brombergitr. 3 Paffepartout-Ampti 1. Reihe of.abzugeb. Off. u. P472 a.d. Exp

Eine Decimal-Waage fletichergasse 38 a, zu verkaufen Ein Flaggenmast und Zimmer: handwerkzeug billig zu verkauf. Schichau'sche Colonie Nr. 19. Ein mahagoni (5710b

Herren-Schreibtisch, fehr gut erhalten, billig zu ver-kaufen Langgarten 33, 1 Tr. Alte Tenster, Thüren

und Brennholz billig zu verkaufen Hakelwerk No. 2.

Jung ist abzuholen Lang. garten 30, b. Kutscher Nohnungs-Gesuche

In frequenter Geschäfts gegend wird eine

herrschaftliche, helle Wohnung,

mit bequemen Aufgang, nicht höher als erfte Erage, aus 4 bis 6 Zimmern bestehend, su Contorameden gu miethen ge-fucht! Geff. Offerten mit Lageplan und Preis unter F 273 an die Exped. d. Bl. erbeten.

1 Wohnung, 4—5 Zimmer und Zubehör, in der Mildykannengasse oder aum 1. April 1899 gesucht. Off.

mit Br. unt. F 457 an d. Erp.d. Bl.

best. aus 2 Zimmern, Cabinet, Küche und Zubehör wird im anständigen Hause nahe ber H. Geiftgaffe per 1. Januar 1899 gesucht. Offerten mit Preis-angabe unter F 514 an d. Exp.

Bum 1. April 99 wird eine comfortab. einger. Wohnung von 5—6 Zimmern in Langfuhr ober in guter Lage in Danzig zu mieth. gesucht. Off. m. Breis u. F 408 a. d. Exp. (56806

### Zimmer-Gesuche

Langfuhr.

Möblirt. Zimmer mit Pension von fof. od. 1. November gesucht. Offersen mit Preisangabe unter F 474 an die Exped. d. Bl. erb. 1 fleines, ruhig gelegenes, gut mobl. Zimmer mit theilweifer Benfion zum 1. Rovbr. gefucht. Offert, unter F 430 an die Exped. Ein möbl. Zimm. incl. Heizung f. 3 anst. Herren, Preis bis 25 M., v. 1. Nov gesucht. Eine Chaifelongue, 2SanBerten u. Wäiche w. gelief Off. unt P 437 an die Grp. d. Bl. 1 anftand. alleinftehende Wittme fucht gum 1. Nov. od. fofort eine leere Stube. Off. unter F 438. 1 Whd.-9t. m. fl. St.o. Cb m. jep. E. im Br. v. 6-8 M. Off. u F 501an d. E. Jung. Mann fucht auft. Logis mit Betbit. Off. m. Br. u. F 205 a.d. E. Junge acutd. Dame w. Aufn. als Mithew. Off. u. F 490 an die Exp.

### Div. Miethgesuche

Pferdestall für 2 Pferde nebf. Wagengelaß, Langaarten ober Nabe, gejucht. Offerten unter F 303 an die Exp. d. Bl. (5621b

### Wohnungen

Hillbegasse 83 84
ist die herrichastliche Wohnung
in der 2. Etage, bestehend aus
10 Zimmern mit Badeinube und reichl. Zubehör zum 1. April 1899 evenil. auch früger zu vermiethen.

Meldungen beim Caftellan der Resson ce Concordia. Schlapke 106, Hauptstraße, ifi Unterwahnung, Stube, Cabinet, Küche, Keller, Stau jofort zu beziehen. 5579b

## Halbe Allee,

Heiligenbrunnerweg 108, st die erste Etage, bestehend aus 5 Zimmern, Balcon nebst Zubehör, billig zu vermiethen. Käheres daselbst hochparterre oder Breitgasse 119. (5601b Lanugasse 51 fr. Wohn. z. v. (3989

Langfuhr, Ulmenweg 13 ist eine herrschaftl. Wohnung von 4 Zimmern mit elektr. Ve-leuchtungsanlag., Bad, Vor-garten von fogleich oder sont, zu vm. Nah, Taubenweg 2.2. (5449b

Langgasse Nr. 15 ist die 1.Etage zum April 1899 zu verm. (52818 Brodbänkengasse 23, 3. Ct. 2 große Zimmer, Küche, Cabinei, Bodengelaß, Preis 400 M jährl. infort zu vermierhen. (55306 Johannisgasse No. 58

Wohnung, beft. aus 1 gr., 1 fl Bim., hell. Ruche, Reller, g. 1.9ton an anft. Dame du vm. N.v. (5541) Jäschkenthalerw.2c u.Johannis erg7, Langf., f. 2 herrich. Wohn 4-53im.2c. joi.3.vm. Zu erf. Nchm 2-5Jäichkenthalerw. 2e, p.1 (5302) 1 Wohn. zu vrm. Gr. Bäckergaffe?

Piefferstadt 29 find 3 Zimmer, Entr., Mädchen tube und Zubehör fogleich zu vermiethen. Näheres pt. (5426t Garreng. lift e. Wohn.v. 28t.. Cb u. Zub. von gleich zu vrm. (55951

Biegengaffe &, I. Ctage, ift eine herrschaftliche Wohnung von 8 Stuben, Entree, großer heller Küche und Boden von gleich zu vermiethen. (5673t und Küche gleich zu verm. (5687)

Brabant 9, 1 Tr., tehend aus 2 Stuben, Cabinet, geller Küche, Boden und Keller zu vermieih. Preis incl. Wassers zins ab 450 *M*. Zu erfragen Brabank 16, im Camtoir. (5665b Emans 26 ift eine Wohnung,

besteh, aus 2 Stuben, Cabinet, Rüche, Boben, Keller, Hof und Gintritt in den Garten fogleich zu vermiethen. 3 Janm., Balcon, Bod. von foior oder fpäter für390 bezw. 425 Mzu verm. Langfuhr, Ulmenweg ? Langgasse 51, freundliche Wohnung, 500 M., zu vermierh Räheres im Laden. (885)

Langfuhr, Jäjchkenthaler Weg,

herrichaftliche Wohnung, 6 Zimmer, Beranda, Garten 2c. jum 1. April zu vermiethen. Räheres Thornscher Weg 14, 2 Treppen rechts. 1-3 Uhr und 1fdri. Ghep. juchtz. Apr. f. J. Whn., 2 Treppen rechts. 1. St., K.u.K., mgl. Ultft. Off. u. P432. Abends von 7 Uhr.

hans- und Grundbesiher-Verein ju Dangig.

Liste der Wohnungs-Anzeigen, welche ansführlicher zur unentgeltlichen Ginsicht im Vereins-Bureau, Hunbegasse 109, ausliegt.

welche aussibrlicher zur uneutgelslichen Sinsicht im Bereins-Bureau, Hunbegasse 109, ansliegt.

1050,— 83., versetzesch. sogl. od. 1. Oct., Hirichg. 15.2. A. 1. Et. 1500,— 1 gr. Lad., durchgeh. n. d. Judeng. 1 Milchlaumeng. 8. mit ar. gew. Kell., soj. od. spät., Mäh. 4-5 b. Grund.

480,— 2 3., Mochit., h.Küche, Zub., Thornscheg. 1, Uschr., 350,— 2 Bimmer, Entr., Zubeh. Münchengasse 12, part. 280 bezw. 180, 2 bezw. 13 im., Werstt., Langs., Hauptstr. 72.

475,— 3 3. Et., Mchst., eig. Borgt., Langs., Hah. Lorst., 300,— 1 Psierdestall i. Bri. Kemise. Logeng. 8. Näh. Lorst., 950,— 53., Zub., Eintr. i. dart., Heumstr. 8, 2. Graben 47.

1000,— 4 Zummer, Zubehör, per I. Oct., Hah. 2. Graben 47.

1000,— 4 Zummer, Zub., Pogenepsuhl 42, 3. Mäh. part. 800,— 4 Zimm., Zub., Feil. Geistgasse 106, 1. Näh. 3. Etg. 1300,— 7-8 3., Zub., Leng., Beil. of. 11-12, Fleischergasse 24.

950,— 53. imm., Zub., part., Näh. Broddänsengasse 14, 1. 430,— 43., 35., Langs., Bahnhosser. 35. A. Gruscht. 46.

900,— 63. Zub., Sandgrubess. R. Heil. Geistgasse 124, 1. Et. 900.— 33. Zub., Sandgrubess. R. Heil. Geistgasse 124, 1. Et. 900.— 43., Mädchst., sogl., Weideng. 35. R. Gruschg. 15, 1. Et. 900.— 12adenloc. u. Kelevr. sogl., Bez. Langgasse. 17, Sorte. 750,— 43., Mödchst., sob., Bederr. sos., 11-1. shaiseng. R. R. 3. Etg. 1600,— 18adenloc. u. Kelevr. sos., 11-1. shaiseng. R. R. 3. Etg. 1800,— 1804, Sos., Subsess., 3. L. 1. Jan., Gundeg. 29, Nh. 46. 1800,— 1804, n. Wohn. u. reicht 36. Atric. Graben 19. 20. 1800,— 38 mm., 26., Badez., Wohost. 20h., Host., 22. 500,— 38 mm., 26., Badez., Wohost., Mausegasse. 4. Räh. 700,— 42-stir. 3., Ert., Blc., eig. Sb., 3. fos., Wortlaug. 12. 2. 500,— 38 immer, Mödchst., Zubeh., Waltegasse. 4. Räh. 1000,— 53 im., 36.3.1.April99, Langenm. 13, Saalet., Ih. 5.
700,— 42-fix. 3., Gri., Blc., eig. Lb., 3., fof., Mortlaug. 12.2.
500,— 3 Zimmer, Mädhft., Zubeh., Maufegaffe 4. Näh.
480,— 3 Zimmer, Mädhft., Zubeh., part. bei A. Fey, fof.
550,— 3 Zim., fämmil. Zub. 3.1 April Thornfeerm. 132, 1.r.
860,— 4 Zim., Gart., Zub., jof. Langfuhr, Neufdottl. 92, prt.
600,— 3 Zim., Zub., p. 1. April Fifthm. 12, 1.N. Tobiasg. 26, 1.
900,— 43., Mödft, Speifet, furtl. 3b. Langenm. 21, Saalet.
1150,— 5 Z. Bd., Mädhd., Gart., rall. Lub., Schw. Meerel.2. 900,—48., Mochit Speifek, sunt. Ib. Langenm. 21, Saalet.
1150,—53., Bd., Mādh3., Gart., rchl. Zub., Schw. Meer6, 2.
1000,—63., Bab.B., G., 3b., Langi. Optikr., R. Heilighr. 25.
1200,—63., Bab.B., G., Bh., Langi. Optikr., R. Heilighr. 25.
1200,—63., Nichit., Luc., Luc.,

Die Bureauräume v. Hrn. Justizr. Goldmann z. v. N. Jundeg. 46, Das Kellerlocal Langenmarkt 7 ist z. verm. Rh. Hundegasse 46.

ift eine Horwohnung zu vermth

Calvatorgaffe 1-4 find Wohnungen zu 18 und 27 Azum 1. Robember zu vermieth Kortzugshalber Wohnung für 15 M, 4 Fenster Straßenfront zum 1. Rovember zu ver-miethen, im massiven Hause. Schidlitz, Oberstraße 286 a.

Tijchlerg. 92, Stuben. Cab.gl.o. ip. zu verm. Räh. Weideng. 16. Klads. Ein größerer Laben in Zoppot,

in der Mitte der Seeftrage belegen, mit Wohnung, vom 1. April 1899 zu vermiethen. Anfragen an die Expedition der Zoppoier Zeitung. Erichsgang 4 ift e. fl. Wohnung vom 1. November an kindl. Leute zu verm. Näh. Weidengasse 30

Stube, Kücke, jep.Eg., 1, a. allft. Beri. b.z.v. Off. u. F 450 a.d.Exp. Langfuhr, Cfcenweg 10, find noch 3 herrschaftl. Wohnungen von 2 Zimmern, groß. Entree, Küche, Speisekammer, Keller u. Boden zu verm. Näh. daseibst Langgarten 52, 1, find 6 Zimmer Cab.2c.zu vrm. Meld.2 Tr. (56986

Dorft. Graben 49 2. Grage v.6 hell.geräum. Bim., B. u. reicht Bub.z. April 99 zuvm. 1450. Bef 11-2. Räb Reugarten 22d. (56786

Shidlik, Unterftrage74 reudliche Wohnung zu verm Wallpl. Pr. - Wohn. 3 3. , Zub... auch Bur. o. Geich. jof. z.v. Melzerg. 6, 1. Dirichgaffe 14, neu decorirte Wohnungen von 3 Zimmern und Zubehör sofort billig zu vermiethen. Näh. 3 Tr. (58876

Soppot, Danziger-strasse 19, Ede Schäferitr., find Wohnungen von 4 und 5 Zimmern und allem Bubehör fehr billig von gleich gu verm. Näh. Wilhelmstraße 35. hintergasse 20, 2 Tr. find zwei Stuben zu vermiethen. Eine Wohnung von Stube,Rüche

u. Zubeh. ift an finderl. Leute od. ältere Dame vom 1. November gu verm. Gr. Mühlengasse 18, 2, r. Frol. Wohnung von 2 Zimmern und Zubeh. für 210 M zu verm. Reufahrmaffer, Schleufenfir. 13 Kl. Walddorf 1 ift eine fleine Wohnung zu vermiethen. Schmiedegasse27 e.Wobg.zuvrm.

Versehungshalber meine Wohnung Sandgrube 46, 2. Etage, miethfrei. Goecke, Marine-Bauinspector.

Derrichaftliche Wohnung, Langnarten 29. 5 bezw. auch 7 Zimmer, Bade-finbe, reichlich. Zubehör, Garten mit Laube, per sofort eventuell auch später zu vermieth. (56831

Limmer. Ein fein möblirtes Wohne und Schlafzimmer v. gleich oder sp. zu verm. Langgarten 5, 2 Tr. (56056

Gut moblirtes zimmer

Langgarten 113 | 1. Steindamm 2, 1 feparates, gut möbl. Zimmer viort zu vermiethen. Beil. Geifig. 40e i. e.frd. m. Ebg.m. fep. Eing. fof. b.a. Hrn. 3. vm. (5626b Dienergasse 12, part.ift ein möbl. Zim. m. sep.Eing. v.gl.z.v.(56316 Langyarten 9, 4Tr.ein gut möbl. Borderz.an1-2Hrn.zu vm.(5647b Heil.Geistgassel./1Tr.ein fein m. Borderz.v.gleich zu verm. (5648b Burgftrage 20, part, ift e. fein möbl. Zimmerguvermieth. (56766 1 gut möblirtes Zimmer zu om Langfuhr, Hauptüraße 34. (5642) I gut mobl. Stubchen ift an einen auftändigen Herrn oder Dame zu verm. Rähm 15, Thüre 6. (56436 Weidengasse 1, 3 Tr. rechts, möbl. Zimmer zu vermiethen. (56746 Eine ord.Perf.f. Schlaift. i.eig. Z. Johannisg.46 Eing.Pererfilieng.

Brettgalle 22. I g. möbl.Vorderz. v.gl.zu v.(55516 Weidengaffe 32, 2 Tr., fleines mbl. Z.mirg. Penf.bill. zuv. (54616 Borit. Graben 63,1, mbl. Borderz an 1 frn.o. Dame zu verm. (5567b Brodbankengasse 31, 2, eleg Zimmer u. Cab. zu verm. (56146 Langgart. 61, 1 ift e. möbl. Bordrz. nebit Cab., fep. Eing. fof. zu vrm. Vorderzimmer a. Vabinet möbi.

Frauengasse 29, 2 Tr., zu verm. Reufahrmaffer, Olivaerftr.65, 1, gut möblirtes Zimmer zu verm lgut mbl.Zimm.ift an e.jg.Mann zu vrm. Fohannisansse 55, Th.6. Weidengaffelb,2, mbl. Bordz.fep. gel., mit a.oh. Penf. an Hrn. zu vm Pfefferstadt 53, 3 Tr., möbl. Borderzimmer an anst. H. zu vm. 1 fep. Zimmer ift an e. einz. Per ju verm. Hint.Adl. Brauhaus 18 Karpfenjeigen 7, 2, find zwei gut möbl. Zimm.mit fep. Eing.an lod. gerren vom 1. Novbr. zu verm, 1 anständig möbl. Zimmer ist zu vermieihen Beutlergasse 16. Meizergaffe 11, 1 ift ein freundl. möbl. separat gelegenes Bordersimmer zu vermieihen.

Diöbl. Borderzimm, mit auch oh Benf. zu vrm. Frauengaffe 44, pt. Ein möblirtes Zimmer zu ver-miethen Borft. Graben 20, 1. Gin freundl. möbl. Bimmer

von sofort oder später zu vermiethen Mövergaffe 21, 3 Tr. But möbl. Zimmer ift von fojort au verm. Tobiasgaffe 4, 2, vorne Cabinet zu verm.an jg. Mann od. anfi. Mädchen, d.tagsüber im Geichäft ift Langgarten 70, 8. Th., 2. Mattenbuden 5, 1 Er. ift ein gang jep. möblirt. Borderzimmer an einen feinen herrn gu vermieth. Jopengane 19, 8. Eig., ift ein eleg. möbl. Borderzimm., auf W. mit Schlafz. an e.anst. H.zu verm. Schidlin 59 ift ein möblirt.

Zimmer billig gu vermiethen, gu erfragen im Laben. l möbl. Zimmer mit fep. Eingang josort zu verm. Schilfgasse 1 b Eine möblirte Stube mit voller Penfion zum 1. Ropbr. zu verm. Fleischergasse 56/59, part., rechts. Breitg.53,1,f.m. Bord3.3.v. (56956 mit auch ohne Penfion zu ver- 1 möbl. Zimmer an 1—2 herren

Ein möblirtes Zimmer mit fep. Eingang ift Sirichgaffe 3, p. zu v. Reujahrwaiser, Schulstr. 2, ist e. möblirte Wobnung zu vermielh. Ein fidl. möbl. Zimmer mit fep. Eing. ift zu vm. Pfefferstadt 55,p. Kaltg. 2 H.-Etg. ift ein gut möel. Zimmer von gleich zu vermieth. Gut möbl. Borderzimmer ift zu vermth. Brodbantengoffe 32, 2, Peterfiliengaffe 3,e. mobl. Bimm. für 2 Personen, ganz sep., zu vm. Cabinet, fep. Eing , von gleich zu verm. Ochfengaffe 2, 1 Tr. vorne. Ralfgaffe 2,1, ift ein fein möblirt. Zimmer mit a. o. P. billig zu vm. Gute Schlafftelle an j. Leute von al.zu v.Hohe Seigen 26,2 v.rechts. Möbl. Zim. m. Cab., f. g. Penf. f. 60 M. mon. zu v. Brandg. 9. Pfefferstadt 49, 2 ift ein möbl. Zimmer sosort zu vermiethen. L'gut mbl. fep. Borderz. 1. Nov. zu verm. ParadieSgaffe6-7,3,1f3. Um Stein 11 ist eine möbl. Stube mit auch ohne Pension zu verm. Thornscherweg 8, pt. lfs., ift ein möbl. Zimmer zu verm. (5509b

Möblirtes Zimmer zu ver-miethen Heil. Geistgaffe 37. Elegant möbl. Borderzimmer mit Cabinet von sofort zu verm. Zu exix. Altst. Graben 79, 3 Tr. 1leer.h.Zimm.m.fepar.Eing. jum 1.Nov.z. om.Brodlofengasse 2, 1. St. Geiftgaffe 36, 2,ift e. f. m. jen. Borderz a. 1-2Herr. m.P z.verm. Boggenpf. 71, 2, jaub.u.gut möbi. Borderzim.von fof. bill. zu verm.

Freundl. möbl. Vorderzimmer ist zu vermiethen Alistädtischen Graben 82, 2 Treppen.

Frdt. möbl. Vorderzimmer an 1-2Herren p.1. Nov. zuvm., auf B. Penfion Peterfilieng. 17,2. (57146 2-8 anft. jg. Madchen, die ben Tag über n. jud. find, finden anft. Schlafft. Gr. Kramergaffe 10, 2. Pfefferstadi55,Eg.Baumgrischg., 2Tr.,ein möbl.Zimmer zu haben. Möbl. Borderzimmer ist zu ver-miethen Scheibenritterg. 1, 8 Tr. Mattenbuden 4 fann fich ein Theilnehm. jum möbl. Zimmer mit Penfion melb. Preis 40 M Thornicher Weg 7, 8, rechts. fcon möblirt. Zimmer, feparat

gelegen, zu vermiethen. Brodbantengaffe 38, 1, ein helles Zimmer ohne Wlöbel im Hinterhause an eine anft. Dame od. orn. 1.Nov. zu om.AufWunsch Pens. l flein., einf.möbl.Zimmer,Rähe Centr.-Bahnh., v. al. od. fpåt. zu vm. Elifabeth-Kirchengasse 5, vt. Cleg. möbl. Zimmer ift v. jofort zu vm. Salvatorgaffe 10, Arechte, Ede Er. Berggaffe, im n. Haufe. 1 Cab. m.a.o.Bett. ift a. e.anst.Fr. od. Mädch. Fobannisg.12,2,3.om.

Ein gut möbl. Vorderzimmer 311 verm. Holzmarkt 6, 2. (57086 Schletzitange 8 ist ein fein möbl. Zimm. mit fep. Eing, v. fof.z.vm. Hundeg. 89.1,ift ein mbl. Borders. o.iof.od.1.Nov.an ein.Hrn.z.vrm. Langgarten 23, 1, ist ein ganz separat gelegenes möblirtes Zimmer von sofort oder . November zu vermiethen. Gr.Mühleng. 13, 2, g.mbl.Zimm. mit fep. Eingang sofort zu verm.

frauengaffe 10, 1 Cr., ift e.eleg.mibl. Borderz.u. Schlaf-gumm., auch Burichengel., an einen ein.Herrn zum 1.Noobr.zu orm. In feinem Hause (Hochparterre) nahe dem Winterplatze, ist ein möblirtes Zimmer mit fehr guter Penfion vom 1. November zu Dermiethen Borft. Graben 44a.

Weidengaffe 1, 2 Cr, ein möbl. Zimmer zu vm. (57026 Fraueng.17,1, möbl. fep. Zimmer m.Penf.f.55.11 mon.z.v.Näh.2Tr. fein. Zimm. mit fepar. Eingang ofort zu verm. Breitgasse 59, 2. Ein möbl. Yorderzimmer

ist an 1 bis 2 Gerren zu ver-miethen Frauengasse 34. 1 Tr. Um Jacobsthor 3, 1, ift ein frol. möbl. Zimmer zu verm. (5699**5** Dolamartt 17, 3 Tr., find zwei nöbl. Zimm., m. auch ob. Benfion, eventl. Clavierbenutung zu vm. Ein gut möblirt. Borderzimmer ift zu vermiethen Altstädrischer Graben 12-18, 3 Treppen. Mehr, auft. Leute find. gut. Logis mit Befoft. Fleischerg. 6,1. (56136

Ein junger Mann findet gutes Logis Drehergasse 19, 2 Tr. Junge Leute finden guret Logis Dienergasse 15, 1 Treppe. Unständiges Logis zu haben Fleischergasse 45, parterre. 1—2 ord. j. Leute f. Schlafft. mit auch ohne Raffee Hirschg. 9, 1, 1.

1—2 junge Leute finden Logis Pfefferstadt 44, 2, vorne. Ein anftänd. junger Mann find. gutes Logis 1. Damm 2, 3 Tr. Gin anftanbiges Logis zu haben Häkergaffe58, 3Tr., lfe. fungerMann findet gutes Logis im Cabiner Baumgarticheg. 40,1, v

Ein junger Mann findet Logis Niedere Seigen 8, 3 Tr. Ein jg. Mann find. Loais Johannisgaffe Nr. 62, Hof.

1 jung. Mann find. gut. Lon (4077 miethen Sundeg. 26, 2. (51686 Bu verm. Johannisgaffe 60, 2. eigen. 8imm. Drebergage 4, 2.

Ig.Leute fd.Logis Töpferg. 22, 2 1—2 junge Leute find. bill. Logis 6.e. Wittwe Beterfiliengaffe 15,3 Logis ift z. hab. Laftadie 28. 24, Of Zwei junge Leute finden rogis Junkergasse Rr. 8, 1 Treppe

Junger Mann findet sauberes Logis Mauscaasse 5, 1 Tr., links Ijg.Leut. f.g.Log. m.o.ohn.Beföjt. Weideng.27, E Schwaneng., T.12 Junge Leute finden anständiges Logis Al. Rammbau 6b, part. Junge Leute finden gutes Bagis im fep. Zimm. Tifchlergoffe 6, pt. Ein anfiand, janger Mann find, freundl. Logis Rittergaffe 22 b, 2. 1-2jg. Leut. find.g. Log.i. Cabiner (mon. 3.M.) Burgarafenftr. 10.1,v Junge Leute finden gutss Logis Mauergang 1, 2 Treppen.

1 anst. jg. Vann find. vom 1. Nov im fein möbl. Zimmer e. Schlaf ftelleTobiasgaffe 1-2, 4 Tr. linfs. Ein jung. anft. Mann find. jaub. Logis Spendhausneug. 4, pt., Ifs. 1 auch 2 anft. jungeLeute find. aut. Logis i. Cab. Am Stein 15, 3. Et Auft. jg. Leute find. 3.15.Oct.anft. Logis Johannisg. 63, LTr., vorn. Junge Leute finden Logis Sifchlergaffe 10, bart.,rechts. Junge Leute finden gutes gogis Riebere Seigen 8, 2, r.

Logis, auch mit Beföstigung, Al. Hojennähergasse 4, parterre. Anständige junge Leute finden Logis Gr. Rammbau 18, 2 Tr I junger Mann findet anft. Logis Spendhausneugaffe 5, pt. rechts Junger anständ. Mann find. gut. Logis Hätergaffe 12, 1 Tr. vrn. 2 junge Leute finden Salb-logis Beutlergaffe 5, 3 Tr.

Junge Leute finden gutes

Anft jung. Mann find, gut. Logie mit Befoft. Schmiebeg. 25, 2, fint Junge Leute finden gutes Logie oder junger Mann als Mitbe wohner gesucht Hätergaffe 58, 1 Lauft.jg. Mann find.gut.Logis be einer Wwe. Johannisgasse 32, 3 1 anständig. Mann findet Logis Tischlergasses2, 1Treppe, vorne. Junge Leute finden Logis Hinter Ablers Brauhaus 19.

Logis im eig. B. m. g. Befoft. t.p. B. f. 9 Mv. fofg. h.Laftadie 10,2. 2 auft. ja. Leute find. gutes Logis mit Befoft. Schuffelbamm 12, pt. In. Leute find. gut. Logis m. Bet Schüffeld. 15, Eg. Bounigarticheg Junge Leute finden Logis Töpiccgasse 21, 1 Treppe.

Anst. junger Mann findet gutes Logis Drehergasse 9, parterre. Cutes Logis finden junge Leute Große Saffe 19. JungeLeure erh. fofort Logis mit Befostig. Schiffeldamm 38, part. Ein junger Mann finder gutes Logis Poggenpfuhl19, Sint. S., 1 2 ansiand. jg.Leute find.g.Logis i Borderz. Sirichgaffe 13, part. Ifs Ein jung. Wann find. gut. Logi Pfeffern.55, Eg.Baumgartschg.2 1-2 junge Leute find. bill. u. gut Logis Schüffelbamm 16, part

Junge Leute finden gutes Logis Tagnetergaffe Nr. 10 G.Logis zu hab.Paradiesgaffe 10 Ein ord. jung. Mann f.gutes Logis Altstädt. Graben 91, 1 Tr., vorne

finden Logis Frauengasse 12, pt im eign. Z Häterg. 30,2 a. Fischm 2-8 junge Leure finden von gleich anft. Logis Juntergaffe 8, 2 Tr Anft. jg. Mann find.gut. Logis mit Befon. Fleischerg. 46, 3, x. (57136 A.j Mann f.g.Logis Sammtg.2,1 1 anft. jg Mann find. faub. Logis mit gut. Bet. Böttchergaffe 11, 2 Jg. Leure finden von gleich gutes Logis Rähm 15, Th.1, amFischm. T junger Mann findet anständig Logis Hafelmerk 14, 1 Tr. vorne J. Leure find. anft. Logis Fleischer-gaffeld, Eing. Bärenhof, Thüre 2. Junge Leute finden gutes Logis Tobinsgaffe Nr. 6, 2 Treppen. Gut. Log., auf W. Bet., bei e. Wme. gu hab. Dehlmühlengaffe 11, 1, v. Junge Leute finden gutes Logis mit Befoftigung Gr. Badergaffe? Ein anständ. jung. Mann findet Logis Böttchergasse 12, Hof, 1Er. Logis zu haben Faulgrab. 17, unt. Anst. junge Leute finden gutes Logis Altst. Graben 60, 1 Tr. E.Fr.od.Moch f.f. als Mitbemhn m.a.oh. Bett.mlb. Hätergaffe 60,2 Anständ.Mädch. als Mitbewohn, v. gleich gef. Ochsengasse 2, part. In e. anft. Haufe bei einer anft: Mittwe wird einfräulein, welch, b. Tag über im Geich. ift, als Mit-bewohnerin gesucht. Dij. u. F454.

Pension

für Kinder mit gewiffenhafter Beauffichtigung ber Schularbeit. zu haben bei Frau Kling. Pfeffersiadt 42, 2 Tr. (54566

Gute Pension, auf Wunich eigenes Zimmer, bestens empf. Weidengasse 32, 1 Tr. (55946

Bestempfohlene Penfion f. Schülerinn.frei Holzgasse Sa. 8, dauernde Beschästigung (4141 vis-a-vis d. Victoriaschule. (55974 Ig. Madden od. Schülerin find. J.Goldfarb, Tabaffabrifen, g. Penf. Pfefferstadt 30, 2. (56256 Breufisch Stargard.

2 junge Leute erhalt. Logis 1 Schüler ob. jg Kaufmann f.gute Baumgarischegasse Rr. 5, part. Peufion Hundegasse 87, 1. (56466 Penj. für ein. anst. Handwerf, in Familie zu hab. Mauseg. 13.2,188. Gine alleinsteh. Dame (Wittwe) sucht e. Dame (am liebst. Lehrerin) unt.gunft. Beding.a. Penfionarin. Offert. u. F 410 a. d. Exp. d. Bl. Schül.ob. El. sowie Rind. find. gute bill. Peni. im eigenen Zimm. mit Clavierbenut, heil. Geiftg. 43,3,4. Weidengasse 34a, 2Tr., Eingang, Hirichgasse, finden 1—2 Knaben gute, frdl. und billige Pension.

> Div. Vermiethungen Winterplat 15

eine Comtoir-Gelegenheit, bestehend aus 2 Zimmern, zum 1. October d. IS. zu vermiethen. Näheres baselbst 1 Tr. hoch. (708

Laden Mattauschegasie, z. Z. Walter's Schirmgeschäft, vom 1. 4. 99 ab zu vermiethen. Umbau beschichtigt wie Nachbarladen. Näheres Langasie 11, 1Tr. (4022

Ladenlocal,

geräumig, mit 2 großen Schau-fenstern, renovirt, ist Porte-chaisengasse, Sche Langnasse, beste Geschäftsgegend fogleich zu vermiethen. F. Puttkammer

Langgasse 67, 3. (3749 Gin Comtoir zum 1. Oct. zu om. Poggenpfuhl 9dr. 22/23. (2870 Stall für 2 Pferde, Remije und Scheune billig zu verm. Schön-feldermeg Nr. 77 (Stadtgebier). 1 gr. Remije n. Hofpt. Auth. v. gl. od. 1. Nov. z. v. R. Jungferng. 3.

Ein helles Comtoir Sundegasse 29, Sange - Stage, billig zu vermiethen. (56816 fleines Hand, Candgrube82, worm feit Jahren

ein Mangelgeschäft betrieben, ist sofort od später zu vermiethen. handwerter, die a. das Straßenfegen übernehmen, werd.bevorz. Weld. Hl. Geiftg. 124,1, Comtoir. Gin freundlicher Laden mit auch ohne Wohnung sofort zu vermiethen Holzmarkt 5.

Lad.z. jed. Gesch. pass. ist sofort zu vermiethen. Käh. 1. Damm 10. Ein Laden nebst Wohnung von sofort zu verm. Poggenpfuhl 9. Räthlergasse 2 ist von josort die Barterregelegenheit, zu jedem Geichäft passend, zu verm. (4169 Tischlerg. 32, Lad. m.gr.h.Kell.für 25.16 3.v. Räh. Weideng, 1b. Klabs

Offene Stellen. Mtännlich.

Tüchtige (3834 Maschinenschlosser, Former und Schmiede find. fofort dauernde Stellg. bei Gebr. Kirschstein, Pr. Holland, Maschinensabrif und Eifengiegerei.

Ein Kürschnergeselle findet bei hoh. Lohn dancrude Beschäftigung F. Vihoeser, Kürschn.-Witz., Dirschan. (3902 Tüchtige Materialisten suche i.Auftr. p.fof. u. fp.Marfe beil. Preuss, Danz., Drehrg. 10(5129

Ein Rodarbeiter für d. Beschäftigung ges. Altes Roß 4,1 Tr. W. Ziehm. (5650b Ordentlicher zuverlässiger Buchbindergehilfe

für dauernde Stellung fann sofort eintreten bei (4140

H. Krieger, Buchbinderei u. Papierhandlung,

Bütow. Schneidergef., gut. Arb., stellt ein Abramowski, Fopengaffeb (5684b Ein Schneider für Reparaturen kann sich melden Hundegasse 15.

Ein Bote m. ein Dienstmädchen finden sofort Stellung im Stadt - Lazareth in ber

Sandgrube. Wer Stelle sucht, verlange ans. "Augemeine Bacanz.-Liste" W.Hirsch VerlagMannheim.(2780

15% Provision. Agenten sucht Cognachrennerei H. postl. Bingen. (3670

Agentinnen für den provisionsweisen Vertrieb von

Herruhuter Leinenwaaren Serruhuter Leinen. fowie wollenen Damenkleiderstoffen gesucht. Offerten an A. Dürninger & Co. (1701

Tilmuge Kautabak = Spinner, sowie

Rollenmacherinnen

Gine Greizer Firma fucht | gegen hohe Provision Nertreter und

Sonnabend

Mertreteriumen, welche Samen : Aleiderstoffe gegen Nachnahme an Private verkausen können. Lohnender Rebenverdienft für Schneiderinnen. Offerten umer U 136 nn Haasenstein & Vogler 21.=G. Leipzig, erbeten. Ein Schneidergeselle findet Be-

chäftig, Gr.Wollmebergaffe23,1. Ein Barbiergehille tann sofort O. Brumm, Weibengaffe 27. Ein Tischlergeselle fann sich melden Schneidemühle 6.

Aelterer Buchhalter für hiefige Braueret gefucht. Offerten unter F 475 an die Exped. diefes Bl. erbeten. (57036

Tüchtige Ofenseker itellt sofort ein J. Neander, Töpfermeister, Paradiesgasse 27. Schnhmacher tönnen fich melben Tifchlergaffe 45, 3 Tr.

Hur ein größeres Co-loniglwaaren- und De-likates-Geschäft wird ein tüchtiger Commis gesucht. Eintritt josort. Off. unt. F 516 an die Exp. d. Bl.

Ein Arbeiter mit gut. Zeugnif wird Hopfengasse 108 gesuch Ein Tijchlergeselle (Bauarbeit) gesucht Pfesserstadt 58.

Ein tilehtiger Marzipangehife der besonderdingroß.Marzipan ätzen Hervorragendes leiftet findet bei 85 M. wöchentl. Gehalt Stell. bei A. Lludemann, Danzig Zimmerlt.f.f.mld.Koff.Martis,1

für die Nachmittagsstunden der Strede Rohlenmarft = Emaus ucht die elektrische Strafen bahn. Bewerber, welche ir Emaus ober Schidlitz wohnen und 30 M. Caution stellen tönnen, wollen sich im Burear in Langfuhr melden.

Tüchtige Maschinenschlosser, jucht von sofort

Theod. Kosch, Oliva, Maschinenbau-u. Reparatur

Töpfergef.t.f.meld.Holdgaffe2 Daselbst ist ein alt. Ofen zu vert ltücht.Barbiergeh. f. jojort eintr Weld. Brauf.Wajj.5,Restaurant

Tapezier-Gehilfe fofort eintreien Johannisgasse 21. Tücht. Schloffergeseller werd, eingestellt Johannis

Schneider-Gesellen tonn. sich meld. Maufegasse 5, 3,

Tücht. Maurerpolir sucht P. Wagner, Langfuhr, Cichenweg Vir. 10.

Gesucht intelligente redegemandte Leute sowie seriegsveteranen, ehemal.

Unterossic. zum Vertrieb ge-seglich geschützten Artifeld. Kachweist. 20-30 M. tägl. Verd. Näh. St. Foseph& Haus. (56796 Ein tüchtiger Rocarbeiter für faubere Arbeit, aber nur solcher melde sich Brandgassel0/11,1,1fs.

Ein Stubenmaler für kleine Arbeiten findet für längere Zeit Beichäftigung Töpfergasse No. 23.

tüchtige Polstever, sürdauernde gute Arbeit gesucht. (4082 A. Schoenicke & Co.

Sie biesjährige Arholtor - Annalma Montag, den 17. October er. (4115 ftatt. Zuckerraffinerie Danzig

in Neufahrwasser. Für Hufbeschlag und fämmtliche andere Schmiedearbeiten wird ein tüchtiger

gefucht, der felbstiftandig gu arbeiten versteht. Meldungen Weibengasse 40, 2 Treppen

Hür Berlin u.Schlesw. j.Anechte u.Jg., Reise fr. 1. Damm 11. (5899b Hoteld., Hausd., Kutscher fof. bei iöch.Lohn gef.1.Damm 11.(54006 Agenten, welche ichon Brivatgeg. hoh. Verdienst verl Menzonhauer & Co., Hundeg. 102. (5604) Em junger tüchtiger

Bädergeselle fann fosort eintreten (4920 **A. Tews**, Tiegenhof. Gute Roctarbeiter können sich meld. Elifabeth-Kircheng. 5, part.

Schneidergefelle fann sich melden Hundegasse 23, 1. (57116 Bis 10 Mark tagl. Berdienft. Th. Müller, Paderborn. Ein ordtl. Tischlerges. auf Wiöb. geübt mld. sich Fraueng. 11,Hf.,pt.

Mehrere Steinschläger

fucht von sosort bei dauernder Aufnayme. Beschäftigung.

Zielinski, Menstadt i. Westpr.

Zu melden beillassen, Sagorich. Ständigen Boten

mit Caution jucht per sofort Deutsch. Versicherungsbureau, Goldschmiedegasse 13. Gut. Rodarb., aber n. jolcher f. sich melden Fischm. 10,2. W. Freimuth. Postillone und Kutscher fönnen

melden Vorst. Graben 66, 1 Tr. Reise-Inspectorent (zur Bertretung d. S. Directors) sowie Cassier und Agenten Berficherungs = Bureau "Deutschland", Jopengasse 12.

Lohnender Nebenverdienst bietet fich folv. Gefch. in jedem Stadt- u. Landfreis, w.mit Landwirthen und Pferdebesitzern arbeiten, durch den Verkauf sehr lohnender Special-Artifel einer ersten Fabr. chem. techn. Producte. Special-Artifel für Thierpfleger und Landwirthe. Offeren unt. J394G beförbert die Annoncen = Expedition Jak. Vowinckel, Elberfeld. (4156

Mehrere Laufburichen werden eingestellt Hundegasse 46. (55806 lordtl.Knabe t.j. als Laufburfche meld. Langgaffelb,imLad. (5651b

früft. Arbeitsburschen gur Silfeleiftung in meiner Schmiede gesucht P. Wagner, Langfuhr, Eichenweg Rr. 10.

Gin Laufbursche gei. Langgarten 37.88. A. Bauer. Ein ord. Laufbursche f. sich meld. Neusahrw. Olivaerstr. 80. (56926 wird gesucht M. Hybbeneth Wwe., Heil. Geistgasse 119.

Gin Laufbursche tann fof. eintret. Langgarten 113. Ein kräftig. Laufburiche nicht unter17Jahren,kann sich melden Breitgasse 32, im Laden.

Gin Laufburiche mit guten Zeugnissen findet sofort Stellung Breitgasse Kr. 128, im Laden Bur eine Destillation wird sosort ein ordentlicher, ehrlicher

Laufburide gefucht. Off. unter F 135. (4216

Laufbursche findet angenehme bauernde Stellung. M. J. Jacobsohn, Allfftädt. Graben 11.

Hür ein Zucerwaaren= und Assecuranz-Geschüft wird ein junger Mann mit ausreichenber Schulbildung als

Lehrling gesucht! Gefl. Offerten mit Lebenslauf unter F 274 an die Exped. d. Blattes erbeten. (4097

Lehrling aus achtb. Familie für m Fabrikcomtoirsof.gef. Schriftl. Meld. m. Lebenst. an Chemische Fabr. **Viedemann**, Bromb. (4090 Sin Sohn ordtl. Eltern, der Luft hat, das Sattlers und Tapeziers geschäft zu erlern., k. sich melden Ellist.Grab. 68, A. Krause. (56226

Gin Lehrling oder Sand-werksbursche v. 14—16 Jahr., welch. sich Nachm.v.Abds. etwas verdienen möchte, gebe Adr. mit Lebenst. unt. F 456 i. d. Exp. ab. Lehrling mit guter Schulbildung gegen monatliche Bergütigung für das Comroir eines Engros-Geschäfts gesucht. Meld. unt. F 416 an die die Exp. (56856

Ein Lehrling ber die Fleischerei erlernen will fann sosort eintreten Matten-buden Nr. 3, J. Ponkort. (56826 Sohnordil Elt.d. Lufth., Schuhm. 3u werd. melde fich Holgaffen, 1. 1-2 junge Leute konnen als

Canglei-Cleven Danziger Nieberung. Heinrich Italiener, Gewerbe erlernen will, melde Dampisägewerkkl.Plehnendorf. schannisgasse 21. **Gassirerin** 

mit ichoner Sandichrift gum Antritt per 1. November gesucht. Offerten mit Gehaltsansprüchen jund Angabe bisheriger Thätigkeit unter F 513 an die Expedition biefes Blattes erbeten.

2 tüchtige Pukarbeiterinnen

2 tüchtige Verkäuserinnen finden sofort dauernde Stellung bei

B. Sprockhoff & Co., Jeil. Geifigaffe 14.

Lehrlinge

Julius Sauer, Fleischergasse 69.

Tunger Mann aus anständiger Jamilie, welcher Luft hat die Druckerei und Setzerei zu erlernen, kann sich molden frei

melden bei Lorenz & Ittrich,

Langfuhr, Ulmenweg 5. Für mein Colonialwaaren-Enarosgeschäft suche

El cinen Lehrling bei monatlicher Entschädigung. C. Silberstein, Röpergasse 6.

Ein Jehrling findet gegen Remuneration Stellung bei (5698b Otto Kraftmeier.

Weiblich.

Dom. Dalwin bei Dirichau suchi ein junges Mädchen,welches den landwirthsch. Haushalt einschl jeiner Küche erlernen will. Offi unter 04089 an die Exped. (4089 Suche für mein Confituren Geschäft eine junge Dame

als Bertäuferin. (5588 **Paul Liebert,** Langgaffe Nr. **65.** 

Stüke der Haustrau. Suche 1. Movember als Stilte der Hausfraugebildetes Mädchen (Christin), 26 bis 30 Jahre alt, welches gut fochen, aut plätten und mit der Maschine nähen kann. Offerten mit Photographie und Zeugnissen mit Angabe des Alters und Gehaltsanspruches erbittet Frau Anguste Prinz in Neuenburg Wpr. (3971

Franen und Mädchen

finden dauernde Beschäftigung in der Chem. Fabrit in Legan. Gin erfahrenes Franlein wird als Stütze und zu größeren Kindern gesucht. Offerten unter F 400 an die Exped. b. Bl. (5668) Eine junge Dame find. Stellung er allobbun

J. Koenenkamp. Kinderfräulein fann sich sofort melden bei F. Ekrut, Zoppot, Berendstraße.

Jg. Ntädeh., w.d. Gianzplätt.grdf. rl.woll.,m.fich Alift. Graben 89. Gin ordentliches

Dienstmädchen wird zum 1. November gesucht Beterfiliengasse Ne. 6. Mädchen, die gut nähen, finden dauernde Beschäftigung Kleine Ronnengasse 1, 1, vorne, links. Mädchen, auf Jaquotnäh. geübt, melbe fich Baumgarticheg. 5, 1. 1 ordentl. Mädch., 15 J., fann sich f. den Nachm. melb. Ziegeng. 1, 3.

Der Tüchtige Verfäuferinnen finden bei uns Stellung Gebr. Wundermacher, Paffage.

Gine geübte Bandnahterin kann sich melden Langgarter: Hintergasse 4, 3. Thüre. lordil.Aufwärterin f. Vormittag melde sich Langgarten 83, part. Ich suche für die Wäsche-Abtheilung eine tüchtige, gewandte

Verfäuferin zum baldigen Cintritt. Gest. Offert. unt. **F376** an die Exped. Suche eine

perfecte Buchhalterin. Louis Jacoby,

In memer Lithographie and Buchdruckerei finden finden bei hohem Lohn vom finden bei hohem Lohn vom 1.November Stellung im Stadt-lazareth am Olivaerthor. (4211 Suche Röchiunen, Haus- und Stubenmädchen f. leichte Dienfte A.Jablonski. Poggenpfuhl 7(4221

Gegen 6 Mk. monatlich einem alten Herrn die Zeitung täglich in 2 getrennten Stunden

vorzulesen, möglichstVormittags von 10—11 n. Abends von 8—9 Uhr kann sich ein jungesMädchen aus achibarer Familie bald melden Langiuhr 37 a, 2 Tr. 2 tüchtige Schneidergesellen finden dauernde Beschäftigung Vorstädt. Graben 6, parterre Junge Dame f. d. Weißzeugnah unentgeltlich erl. hundeg. 75,2Tr

Mu: MM Suche MM Röchin, Kinderfe., Stubene, Sause und Waidmadden für Dangig, Dlädchen für Berlin, Lübeck hohem Lohn und freier Reife C.Bornowski, Seil. Geiftgaffe 37 Suche bei höchstem Lohn und freier Reife Mädchen f. Berlin,

Schleswig und and. Städte, für Danzig zahlr. Köchinn., Stuben-Haus-u.Kindrmädch.1.Damm11 1 jg.Wädch.v.14-15J., a. liebft.v. a., w.b.2alt. Dm.g Rammb.40,pt.

Cassirerin, die schon im Materialgeschäft fungirte,guteZeugn.u.g.Handschimle. f. b. Preuss Drehergasse 10

Junge Mädchen tonnen die Plätterei Tagneter-gaffe 10 erlernen u. erhalten ipater gleich Stellung.

Alleinsteh. Reinmachefrau für d Nachmitt. v. 1<sup>1</sup>/2-3<sup>1</sup>/2, welche evtl auch Wochenwäsche wäscht, melde fich fofort Grüner Weg 2, 2Tr.,I v.1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>-3<sup>1</sup>/<sub>2</sub> u. 7<sup>2</sup>/<sub>2</sub>U.Abends.(5704b Saub., chrliche Anfwärterin mit Buch melbe fich von sofort Langgaffe 37, 2. Stage. Gine faubere Aufwärterin

fürden Bormittag gesuchtPeters. hagen a. d. Madaune 34, 2 Tr. Junge Mädden finden bauernde Beschäftigung in den Papierwaaren-Fabrif

Julius Sauer, Fleischergasse 69. Gine ordentl. Aufwärterin (Mädchen) für die Morgenstund. gesucht **Lastadie 14, 1** Tr. 2 Lehrmädchen für 10—15 M. Jopengasse 6, Schuhgeschäft. Eine träftige Reinmachfrau ob. Mädch. kann sich für den Nachm. melden Holzgasse Nr. 24—25.

Eine perfecte Taillen-arbeiterin wirb fof. gefucht. Off. unt. F 497 an die Exp. d. Bl. EinMadchen von 14-163ahr. kann sich fürd denganz. Tag.b.ein. Kinde melden 1. Damm 19, 3 Tr. 2 junge Mabchen, die aus der Schule entlaffen find, können fich für leichte Handarb. geg. fleines Honorar melden 3. Damm 15, 1. Sof. gef. 1 Fräul. z. Caffe. Geh. 10-12 M. mon. Adr. u. F 479 Exp. Laufmädchen gesucht

20 M. mon. Gehalt Drehergaffe 2. Lehrmädchen II zum Wäjchenähen fönnen fich melden Holzgaffe 10, 3 Treppen.

Eine selbstfändige Vinderin

wird bei freier Station per 1. November gesucht. Off. mit Gehaltsansprüchen zu richten an Gärtnereibesitzer Grabowski, Offerede.

ig. Dlädch. in d. Damensch. geübt find. Beschäft. S.Allee, Bergftr.1 Eine Aufwärterin von 7 Uhr Morgens vis 3 Uhr Nachmittags gefucht Wiesengasse 1-2,1. (5694b lzuverl. Aufwärt. f. Vormittags kann sich melben Töpferg. 32, pt. Ig.Madd.,ind.D.-Schneid.g.,ab, nur folche t. fich mlb. Növerg. 6,3. Eine Verkäuferin

fürs Schuhgeschäft kann sich melben Jopengasse Nr. 6. Madden oder alte Frau bei Kindern verlangt. **Müller**, Neufahrwasser, Sasperstr. 32. Eine frästige Frau zum Sine saub. ersahr. Auswärterin Eine Dame wünscht Unterricht mit Zeugn. sür d. Bors u. Nachm. Betershagen, Breitegasse 3 a. gesucht Langgarten 64, 1 Tr., r. Offerten unt. F 412 an die Exp.

Eine tüchtige, Anfwärterin zuverlässige Auswutttigen wird verlangt Brabant 20a, p.

Für einen fleinen fauberen Houshalt im Bororte wird eine durchaus zuverläffige, händf. Berjönlichkeit sofort gesucht, die Anschluß u. freundl. Umgang findet. Meld. Langgarten L. Aufwärterin f. den Vormittag melde fich Johannisgaffe 42.

Stellengesuche

Männlich.

2 Kutscher

vom Lande weist nach zum 1. November das Gesindebureau von Köhn, Neuftadt Westpr., Klosterstraße 20. (4189 1 gewdt.anft.Junge wünscht eine Laufburschenft. Häfergasse 12, L

Sohn achth. Elt.b. um e.Laufbur. chenft. Junkerg. 12, E. Johannisa Junger, berh. Kaufmani (Materialifi) fucht Stellung als Reisender oder and. mb

estem Gehalt, auch Filiale oder Brauerci-Ausschank zu über ichmen. Contion w. erwünscht vorhanden. Gefl. Offerten unt. 5715b a. d. Exped. d. Bl. (5715b

Weiblich.

ordentl.Mädchen bittet um eine Stelle Kehrwiedergasse 5, part. Suche für meine Tochter, die stenographiren und auf der Schreibmaschine arbeiten kann,

eine Comtoirstelle. Off. unt. F 419 an die Exp. d. Bl. 1 j.Mädchen a.Herrenarb.(Best.) suchtBeschäftig. Off. n. F 458 Exv. lordtl.Mådch.bitt.u.St.f.d.Nchm. 3. erfr. Poggenpf.46,Th.14/15,1. l alleinst.Frau mit gut. Zenguifi. bittet um eineAufwrstelle fürden Rachm.Zu erfr.Schmiedegasse27. lordl.Fr.b.u.Std.-u.Mtsw.,jelb. w.i Fr.getr.Off.u.F 470an d.Exp. Saub. erf.Moch. b.u.e. Aufwarist. s.d.gz. Tag Baumgarticheg. 40, pr. 1 ordl. Frau b. um Beich 3. Wasch. u. Reinm. Tagnetergasse 2, 2 Tr. fg. Näbch. b.um e. St. z. Kinderw. Zu erf. Schidtig, Mittelftraße 39. Anst. Niãoch, b.um e. Stelle z. Aus-wart. Zu erst. Jungserng. 20, 2. Plätterin wünscht zu plätten bei Gerrschaften oder Wäscherin. Össerten u. **F 407** an die Exped. fg. Fran bitt. um e. Stelle f. d. Morgenft. Zu erfr. Häterg. 13, 2. Wäscherin b. umherrenwäsche 3-Waschen Schiffelbamm 9, parz. lanft.Mädch, bitt. u. e.Aufwarts. ür d.Nachm. Schüsseldamm 36,1. S.ordtl. Frau b.u.Aufwartest.f.v. Borm.Wottlauergasse 2, H.Th.4. E. faub. Frau j.f.d.Vor-u.Nachm. Stellung Dienergasse 5, 2 Tr. Adeinst.Frau m. gur.Zeugn. b. u. 2. St. f. d.g. T. Poggenps.65,H.,I. ljg.Näth.,d.a.g.fcneid. a.Kinder-leid. f. Befch. Off.u.F478a.d.Exp. 1 jg. Frau bittet bei e.Hebeamme bei Taufen behilflich zu fein. Off. unt. F 418 an die Exp. d. Bl. Emplehle tücht. Hansmädchen bie foch, können mit vorggl. Ign. A.Jablonski, Poggenpfuhl 7(4228 Kräftige Landamme empfiehlt A.Jablonski, Hoggenpfuhl 7 (4222

Unterricht Vorbereitungsschule für die höheren

Lehranstalten. Das Winterhalbjahr be-ginnt Dienstag, den 18. Oct. Unmelbungen: Montag von 10 Uhr ab. (27156 10 Uhr ab. (27156 Burückgebliebene Schüler er-halten Privat-Unterricht nach dem Plan der Mittelschulen.

E. Husen. Milchkannengasse 15, 2 Tr.

Ebert's die höhere Mäddeuschule Altstädt. Graben 7/9, nahe dem Holzmarkte. AufnahmeneuerSchülerinnen am 17. October, von 10–1 Uhr. Für die 9. Classe sind Bor-

fenntniffe nicht erforderlich.: Das Curatorium. (3444 Städt. Bauschule

Glauchau eröffuet am 1. November ihre Lehreurfe für Bau- n. Steine mestechnifer, Strafen- und Gifenbahntechnifer, Tief- n, Wafferbautechnifer. Aus-

frei durch die Direction. Gepr. Lehrerin erth. grdl. Priv. u. Nachhilfeunterr. auch in Latein Beilige Geiftgaffe 126, 3. Etage.

Primaner ertheilt Nach-hilfestunden. Offerten unt. F 476 an die Erp.

Nur für kurze Zeit!

ein ausgezeichnetes Kosmeticum

gegen rauhe Hände etc. (Bestandtheile 100 gr Glycerin, 25 gr Sapo, 1 Paraf, 2 Mill 6 ac. citr. 2 Alcohol, 2 ol. citri

Erhältlich a 25 und 50 Pfg. per Dose in dem

Allein-Depôt der

Elefanten - Apotheke.

Rath und ficere Ditfe für heiten naffe u.trod. Flechteiow.

Bartflechte erth H.Oischewsky,

Elbing, Alter Markt 9. (3890

**Enrn= und Fechtverein** 

3n Danzig. (4207 Montag, den 17. d. Mts., Prüfungslurnen zur Penein-

theilung der Riegen.

Danziger

Tanben-Schutz-Verein

Vereinssitzung

um vollzähliges Ericheinen

Turnwart.

ereine

a/100 Theile.) (4208

## Scherler'sche höhere Hädehenschule, 👺 Selecta und Lekrerinnen - Bildungs - Anstalt

an Danzig, Poggenpfuhl 16.

Das Binterhalbjahr beginnt am 18. October, morgens 9 Uhr. Zur Aufnahme neuer Schülerunen werde ich am 17. October, Bormittags 9 bis 1 Uhr, im Schullocale bereit sein. Für die unterfte Claffe merden feine Borfenntniffe verlangt.

Dr. Scherler.

Poggenpfuhl 77. Vorbereitung für Hexta.

Beginn des Bintersemesters Dienstag, den 18. Octbr. Anmeldungen neuer Schüler nimmt Montag, den 17. Octbr. von 10-1 Uhr entgegen

Ag. Lisse, Schulvorsteherin. Vorbereitungsschule Pfefferstadt 4, part.,

für Knaben und Mädchen. Das Winterhalbjahr beginnt

Dienstag, den 18. October. Zur Annahme neuer Schüler und Schülerirnen bin ich töglich von 10—12 bereit.

Margarete Magsig. Das Binteriemefter beginnt Mittwoch, ben 19. b. Mts.,

um 2 Uhr Nachmittags. Bur Aufnahme neuer Schüler und Schülerinnen bin ich Sonntag, den 16. und Mittwoch, den 19. d. Mts. von

> Mabbiner Dr. Blumenthal, Lauggaffe 67.

Confirmanden-Cursus.

Am Mittwoch, den 19. d. Mts. gebente ich den Confirmanden-Cursus zu eröffnen. Anmelbungen zu demfelben nehme ich Sonntag, den 16. und Mittwoch den 19. d. Mtsvon 11-12 Uhr entgegen.

Rabbiner Dr. Blumenthal,

Langgaffe 67. Lauenburg i. Pomm. Städt. subvent. Capelle.

Knaben im Alter von 14 bis 16 Jahren, Sohne achtbarer Eltern, erhalten gründliche Ausbildung in der Mufit. Eintritt jeder Zeit, gute, fittliche Bewachung, gunftige Bedingungen. Anmelbungen find zu richten an H. Gath, ftabt. Capell-meister, Lauenburg i. Pomm. Nähre Auskunft ertheilt in Danzig herr Musiklehrer Otto Lutz, Hauethor 2. (4155

Tanz-Unterricht.

Neueste Methode! Großer Erfolg! Beginn: October. Gefl. Meldungen nehme ich Sonntag, Rachm. von 3-5 Uhr, im "Hohenzollern", Langenmarkt Nr. 11, entgegen.

Fr. Held, Tanglehrer, Holzgasse 22 Bither-Unterricht extheilt Grdl. Clavierunt.wird gemiffen: haft erth. Altft. Graben 89, 1 Tr

Grtheile

Jopengaffe Nr. 26.

Violin - Unterricht

L. Herrmann, Concertmeift.

Sundegaffe 39, 1. Etnge.

Mein Zang = Unterricht in

Neufahrwaffer (Börfe Danzig)

beginnt Donnerstag, 20. Octbr. Abends 8 Uhr. Meld. werd. das

bei herrn Helfer entgegengen.

Un mein. Sonnt .- Cirfel in Danzig

f.noch einige Damen theiln. Meld

erb. Sonnt., 16., Nchm. v.5-611.im

fl.SaalSt.Josepshaus, Töpferg. R. Gorschalski, Tanzlehrer.

10000 Mark a 6% dun

auf eine hochherrichaftl. Villa in Langfuhr ges. Agent. ausgeschl.

Off. unt. F 6 an die Exp. (54546

**20000** M suche zur 2. Stelle (innerhalb <sup>2</sup>/<sub>3</sub> der Lare) auf neues feines Haus. Off. v. Selbstdarleih.

unter F I an die Exped. (54476

Permittelung von Bank=

Capital. n. Privatgeldern

Baugelbern, Un- n. Berfauf

von Grundbesit, sowie aller Bersicherungsgeichäfte. (3730

Capitalien.

nach der neuesten Methode.

Otto Lutz, Hausthor 2. (2864 Musikunterrich Lehrerin, Total die langere Zeit in Paris gewef. giebt Stunden in franz. Convers Theorie, Clavier, Violine fowie in allen anderen Fächern. Dff. unter F 492 an d. Exp. (57016 A. Weyher,

Lehr-Curse in allen Runft-, feinen u. praftifch. Sandarbeiten, Bafcheguichneid. u. Maschinennähen. Anmelbung Kinder monatlich 1 M.

Sophie Engelhard, Handarbeitslehrerin, ausgebild aufd. Hamburger Gewerbeschule, jett: Beil. Geiftgaffe 92,2Tr.

Technikum Lemgo in Lippe Bau-, Landbau-, Maschinen Dau-, Werkmeister-Schule. eginn Ende Octob Ziegler-nule Beginn Ende Novbr-terschul. Beg. Anf. Januar r. kostenfr.d.d. Direktion.

Technifum Strelit & Shere a. mittl. Fachschulen. schinen und Elektrotechn. sammt. Hoch-a. Tief-Baufach. Täglicher Eintritt.

Herzogl. Bangewerkschule Wtunt.31.0ct. Holzminden Wtr.97/ Maschinen-u. Mühlenbauschule m. Verpfleg.-Aust. Dir. L. Haarmann.



49084

Robert Philipp, Dangig, Breitgaffe Nr. 46, 2 Srifftellige Hypotheten sind zu vertausen. Offerten unt. P 130 an die Erpedition. (55206) Satt. Ratzki, Schiol. Ar. Ellbogen burch den früh. Gerichtssichreiber Sattl. Ratzki, Schiol. Ar. Ellbog. Brauser, Heilige Geistgasse 33. Erststellige Sppotheten

50 000 Mark zur 1. Stelle auf neues herrich. Wohnhausin Langiuhr gei. Taxe 105000 M. Offert, v. Gelbstgener unter F 4 an die Exped. (5479b

o Dividende

in vierteljährlichen Auszahlung, 61/4%, abiolut garantirt! Großartiges bestehendes Unternehmen, völlig risikofrei. — Theilhaber von 16. 1000 an zur Umwandlungin Act. Gej.gejucht. Gefl. Off. an das Sceretariat L. Emrich, in Nachen. 14094

apitalien i.nadt. Grundst. v.33/40/03s.an, f.landt. - 31/20/0 M Ostd. Hypoth.-Credit-Instit. gu **Bromberg**, Bahnhofftr. 94. Unfr. 20 .3, Küdporto beij. (3736 Ein 2000 Diorgen großes

intensiv bewirthschaftetes Rittergut

in Westvreußen, gunftig geleg., mit großer Dampfziegelei, sucht direct hinter der Landschaft eine Snpothek von 30 000 Mark au cediren. Offerten unt. 03943 an die Expedition d. Bl. (3943

Beleihung bon Baaren. Borichusse auf Baaren, Lagerung derielb., discret u. coul. Beding. M. C. Horn, in Stettin, Spedition, Lombard, Commission Berjand.

zu kaufen gesucht. Gefl. Offerten mit Preisangabe unter F 405 an die Expedition d. Blattes. (4145 8500—12000 M.z. 1. St. z. 4<sup>1</sup>/<sub>2</sub>°/<sub>0</sub>, nädtifch ober ländlich du beq. B. Damm 13, 3 Trepp. (56716

6000 Mark gur2.sich.St.suche auf m.3Grund: tücke. Offert. u. **F 455** a. d.Exp. 10000 n.60000 Met. Aindergelder bin ich beauftragt

andulegen. (5688 **Arnold,** Breitgasse 98 und Zoppot. Suche 1200, 2400, 4000. 7000, 9000 u. 12000...d erftfiell. 3.5%, 20° und 40000...d erftfiellig zu 4%, zum zan., 10500...d erftfiellige Eession Ed. Thurau, Holzgasse 23, 1.

20-30 000 Mk. find zur 1. oder 2. sicheren Sypothef, städtisch oder ländlich, zu begeben. Meldungen Brod-bänkengasse 43, 1, im Comtoir

Wer leiht 6000 Mark vei hohem Zinsfuß und völliger Sicherheit? Offerten unt. F 435 an die Expediton dies. Blattes. Tüchtiger Fachmann (Eleftrifer) fucht 1000 M gur Geichäitsgründ. Offert. u. F 237 an die Exp d.Bl.

10 bis 12 000 Mark werden vom Selbftbarteiher zur 1. Stelle auf ein ländl. Grundfrück von 45ha v.gleich gesucht. Werth-tage 69000 M. Agenten verbeten. Offert. unter F 504 an die Exped 10 200 M. w. vom 1. Jan. zur ersten Stelle zu cediren gesucht. Tarw. 29000 M., Miethel 784 M. Agenten verbet. Off. unt.F 505 an die Exp.

habe zum 1. April 4500 M. 3u 41/2 Procent, zum Januar 9000 M, zum 1. Decbr. 9000 M zu vergeben. Ed. Thurau, Holzgasse 28, 1 Treppe.

6000 Mark 3um 1. Januar fich. Stelle gu 5% zu begeben. Offert. unt. C. H. poitiag. Joppot (5690b 200 M. juche zu 6 Broc., Bergüt. 20 M., Abzahlung monatlich 20 M Dij. unt. F 498 an die Exp. d. Bl. 21000 M. zu 41/20, w. zur zweiten sich. St. auf ein neues Grundftud in Danzig gesucht. Off. unt. P499. 10-11000 Ma.gerh. v.Geldgev.gl. zu verg. Off. u. F 491 an die Erp. Ich juche auf mein Rittergut eiren 800 Morgen groß,

Mk 60000

gur erften Stelle gur Ablöfung der anderen Hypothefen. Das Gut hat einen Werth von mindeftens 40000 Thi. Gefällige Offerten unter 04194 an die Exped. d. Bl. erbeten. (4194 Suche auf m. neuerb. Haus m.ich. Mittelwohn. 2000 Mark. Offerten unt. P 512 an die Exp.

Verloren a Gefunden. Schw. Hund m.gelb. Pfoten h. fich eingef. Abzub. Ritterg. 13, 1 Tr. Back Bäiche 20., Montag im Coupee 2. Classe verloren. Abzug. Schmiedegasse 23, 2, b. Wobeser. Gin Siegelring ift verloren gegangen. Wiederbr. erhält gute

Belohnung Malergasse 4, 2 Tr. 1 Lorgnette (weiße Schale u. verl. Abzug. in der Erp. d. Bl. B. d. Droschke 154 ist v. Sonntag z.Mont.e.Laternenf. vrl.g. Gegen Bel. abzg. Schellingsf.66. (56976 Eine Scheide ift Mittwoch von Die Ausstellung enthält Werke bedoutender Meister. — Bur eingehenden Prüfung und Befichtigung find alle Kunstfreunde hiermit höflichst eingeladen. Geöffnet bon Morgens 9 bis 7 Uhr Abends. Mittage bleibt die Ausstellung bon I bis 2'/2 Uhr gefchloffen. Gintritt frei!

Smildelustelung

= verbunden mit Verkauf=

Joseph Sander, Runfthändler aus Duffeldorf.

Unr für kurze Beit!

1 \$. Glac. - Handich. Langenmarft gei., abz. Mattenbud.20, H., Th.5. DE Couplets find von Schidlig bis Heumarft vl. Geg. Belonn. abag. Scheibenrittg. 1,4,Eg. Johannisg. EinGranatkamm ist vert. Geg h. Belohn. abzug. Heil. Geistgaffe 36, Eing. Korkenwächerg., 1 Tr., Götz

Vermischte Anzeigen Zurückgekehrt.

Dr. Behrendt,

Special-Arzt für Ohren-, Rasen= und (4215 Rehltopffrantheiten. Zurückgekehrt

Specialarzt

(56206 für Frauenkrankheiten Gr. Wollwebergasse 3.

With Draxis in Dansig Für Zahnleidende. Dr. dent. Engen Leman

Künstliche Zähne, Plomben schmerzl. Zahnoperat. etc. mur Langgasse 70. im Hause Guttmann. 3253

Fremde i Bez.a.Zeit sof. berücks. Mein Atelier für fünst= liche Zähne, Plomben 2c. befindet sich jest

Zander,

Knutsson, Spec.: Franenleiden

Sprechftunden: [50276 Borm. 10-11, Nachm. 4-5. hundegaffe Ur. 97, 1E.

Wohne jest Breitgaste 27, 1 Cr. Samen werden in u. außer Samten dem Haufe fristrie. Nipkow, Jahntechniker. A. Stein, Brodbantengasse 35, 1. L. S. Zoppot. Emiege nung.

Den herz. Geburtstagsfindern Thereschen und Grethchen, Schidlitz, Brunnengang, herz liche Gratulation. K. H. C.

Reelles Heirathsgesuch. Ein höherer Beamer, 30 Jahre alt, tath., wünscht sich zu verheir.

Bebildete, musikalische, kathol. vermögende Damen, die geneigt mären,eine glückl. Che zu ichließ., werden gebeten ihre Offerten u. F 506 in der Erp. d. Bl. abzug. Anonnym Papierkorb. Berichwiegenheit wird zugesichert. Raufmann, evang., Inhaber eines gutgeh. Detail-Geschäftes, möchte sich verheirathen. Damen aus guter Familie, am liebsten vom Lande od. a.e. fl. Stadt, die ein Bermögen von ca. 8-10000.M mitbefomm., wollen ihre Adreffe unter F 496 an die Exp. d. Blatt.

einreich. Agenten verbet. (5704b - Klagen, - I Reclamat. in Steuer- u.Milit.-Angelegenheiten, Bitt- und Guabengesuche, Teitomente, Berträge, sowie Schreiben jed. Art in ge- und außergerichtlichen Angelegenheiten ferngt fachgemäß Tir. Wohlgemuth, Johannisgasse 13, parterre, Ede Prieftergaffe.

Wer schreibt billig Noten ab? Melbung Rammbau 48, 3 Tr. Hilfe und Rath in allen Broceffen (auch in Che-

Danzig, Langgasse 83 (unentgeliliche Behandlung für Unbemittelte).

Specialargt für Angenfrante, Dr. O. Schulz, Specialarit für Nafen-, Ohren-, Rehlfopftrante. Dr. Stangenberg, Specialargi für Chirurgie,

Lauggaffe 37 II

niedergelaffen.

Dr. med. Semi Meyer, früher Affistenzarzt an der pfinchiatrischen und Nerven-klinik der Universität Leipzig.

All Walls-Kurean in Danzig, Schmiedogasso 9. 1. unfertigung von Rlagen, Bertheidigungsschriften, Gnaden-

gesuchen, Contracten, Schreiben und Gesuchen aller Art 2c. Sichere Rathertheilung, auch in Ghe-, Alimenten- u. Erbichaftsiachen. — Sonntage bis 3 Uhr. — R. älterer Rechtsauwalts Burcauvorsteber. R. Klein, früherer

eine Papier- und

Schreibwaarenhandlung

eröffnet habe, und alle in

diese Branche gehörigen Gegenstände für

Comtoir-, Schul- u.

Hausbedarf

in reicher Muswahl am Lager

halten u.zu billigften Tages-

preisen verkaufen werde.

Gute reelle und pünktliche

Bedienung zusichernd birre ich um gürige Unrerstützung meines Unternehmens und

Hochachtungsvoll

Walter Jache.

Concert - Zugharmonikas,

jowie alle anderen Musikinstrumente

versender direct ab

Fabrik

unter Garantie Gotthard Doerfel,

Klingenthal 47 Ca.

Preistifte gratis und franco. (4162

120 000 gute gebrannte

Sandstrickziegel

zeichne

Anfieherfrau Krüger zugefügt nehme ich abbittend zurück. 5585b) Klara Olschewski.

Die Beleidiaung die ich Herrn Bruno Zielke zugefügt habe nehmeich hiermitabbittendzurück Heinrich Barnicki. (5644b

gestohlen ift.

Damen w.in u.auf. d. Saufe fest u. mod. frifirt Käsling, Beideng.12.

wird sauber gewaschen und

angefert. Häfergasse 10, 1, vorne. Ohra a. d. Mottiau 431 ist ein Eber zur Zucht.

Eine Dame municht ihre Kenntniffe in der schwedischen Sprache du verwerthen. Offert.

Pelglachen merd.fauber Muffs neu gefüttert Langfuhr, Brunshöferweg 34, 1 Tr.l. (4100 B. Seybold,

Täglich von 8-9 Uhr Morgens.

Dr. Alb. Berent,

Dr. Wisselinck, Specialargt für Frauenfrantheiten und Geburtehilfe.

Ich habe mich in Danzig

Sprechstunden: 9-11 und 31/2-5 ubr.

Die Beleidigung die ich ber | Jede vort. gr. u.ft. Maurerarbeit fom. Feuerungearb. u.a. fammtl. Dacharb.m.gut u.bill.ausgeführt. Offerten unter F 398 an die Erp.

Geschäfts-Eröffnung Hierburch mache ich die Warne einen Jeden vor Antauf einer filb. Herren-Uhr mit dem Namen eingraviri Franz Liske, da mir dieselbe ergebene Anzeige, daß ich mit dem heutigen Tage

Jeine Wasche

geplättet Tagnetergaffe Nr. 10. Jede Urt Baiche w. faub. gew. u. geplatt Altstädt. Grab. 60,1Tr. Trauerfleider werd, in fürzester Zeit angefertigt Breitgasse 40, 2. Jede Puparveit wird faub u.bill. angef. Langgarten 51 b. Krause. Jede Namenstik, Monogr., Gold u Seide, Buchitab. jed. Art werd.

Schwedisch.

unter **F 510** a. d. Exped. d. Bl

Breitgasse 60. Mein Engagementsburean befindet sich von jest ab Breitgaffe 60.

Uhren u. Musikwerke werden sauber u. billig reparirt. Uhr reinigen . . . 75 A. Uhrfeder einsetzen . . 75 A. fowie größere Reparaturen fehr billig.

Richard Broosch, Uhrmacher, 114 Breitgaffe 114.

am Montag, ben 17. October, Abendo 8 Uhr, bei herrn Reftaurateur Kpause, Röpergaffe. Diverses.

dittet der

Der Borftanb. Der Berein gablt eine Schuße

prämie für den Paerigrinus (Banderfalfen) bei Einlieferung des Exemplares an den Borfigenden herrn Th. Gringel. Töpfergaffe.

Wealer= und Lactirer= Junung zu Danzig. Freitag, den 21. October er., Machmittags 4 uhr. Michaeli = Onartals:

Versammlung im Gewerbehaufe. Die Mitglieder unierer Innung werden hiermit zur zahlreichen Betheiligunghöflichsteingeladen. Die Tagesordnung ist duck Currende bekannt gegeben.

Der Borftand.
3. A. Oscar Ehlert,
Obermeister. (4206 verein ehemaliger Fünler.

Montag, ben 17. Octbr. er., Abends 8 Uhr: General - Versammlung im Pereinscocal, Seilige Geiftgaffe Rr. 82.

Tagesordnung: 1. Entgegennahme von Bei

Reitergasse 13 2. Aufnahme neuer Mitglieder, 3. Endgiltige Beichlußfassung einer Sterbecaffe. 4. Berichiedenes.

Um recht zahlreiches Erscheinen (efr. ad I der Lagesordnung) wird ersucht. Der Vorstand.

orall Sandlungs 1858. (Raufmännischer Verein.) Hamburg, Rl. Baderfraße 32. non 202 Beidhäftsftellen in allen Welttheilen.

Roftenfreie Stellenbermitte-lung, Benfions. und Krantencaffen n. s. w.
In 1897 wurden 9787 Mitsglieder und Lehrlinge aufgenommen, sowie 5516 kaufsmännische Stellen besetzt. Am

30. September erfolgte die 70 000 fte Stellenvermittelung. Benrag für den Rest des Jahres mf. 2.50.

Bekanntmachung. Auf den 15. Novbr. fiehr bet ber unterzeichneten Junung Termin gur Brufung v. Schmieben über die Berechtig. zur Ausübung des Hufbeschlag-Gewerbes an. Meld. hierzu find spätestens bis gum 24. d. Mis. bei dem Unterzeichneten einzureichen, wofelbft auch hat bidig abzugeben (4193) die näheren Bedingungen zu erfabren sind. Schmiede-Junung Besendors, Station Kleichkau. H. Kuhn, Obermstr. Kneipab 10.

Kranken- n. Sterbe-Unterflühungs-Caffe "Humanitas".

Conntag, ben 16. October 1898, Rachmittage 4 Uhr, General-Bersammlung

im Restaurant Junkergaffe Mr. 9.

Tagesordnung: 1. Nechnungslegung für das 8. Quartal 1898. 2. Wahl eines Kranfenbesuchers. 3. Berichiedene Mittheilungen und Aufnahme neuer Mitglieber. Der Borftanb.

## Ur. 242. 2. Beilage der "Dansiger Neueste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

### Landwirthschaft.

Die Kräțe unferer Sausthiere.

Die Krätze oder Räude fommt bei allen Thieren vor, am meisten jedoch beim Pierd und Schaf. wird veranlaßt durch ein kleines spinnenartiges Thier, die Kräsenmilbe, das sich auf oder in der äußeren Handansiedelt und massenhaft vermehrt. Bei den landawirthschaftlichen Hausthieren sind drei Arren von Räudemilben befannt, welche in Bau und Lebensweise mehr oder weniger von einander abweichen, nämlich Grab-milben (Sarcoptes), Saugmilben (Dermatocoptes) und Sautichuppen freffende Milben (Dermatophagus). Sarcopresmilbe bahrt sich in die Haut ein, jaugt Blut und läßt in die von ihr angelegten Gange einen icharfen atenden Saft einfließen, wodurch starte hautentzundungen hervorgerusen werden. Bei der Sarcoptesrände bilden fich zuerst fleine Knötchen mit einem Saar in der Mitte. Die in der Umgebung dieser Knörchen stehen Haare fallen nach und nach aus und die haarlosen Stellen bedecken sich zuerst mit Schuppen, später durch die Ausschwitzung mit immer dicker werdenden Krusten. Zu gleicher Zeit verdickt sich die Haut und legt sich in Falten, erhält wohl auch eiternde Risse. Die Milben befinden sich unter den Krussen. Die Dermarocoptes-rände tritt unter ähnlichen Erscheinungen auf, wie die räude frist unter anningen Erligeinungen auf, wie die vorige, doch wählt die sie veranlassende Milbe als Wohnsitz am liedsten die Schweiswurzel, die Mähnegegend, den Kehlgang und die innere Schenkelsläche. Die Käude der Pferde wird veranlaßt durch die Sarcoptes und Dermatocoptesmilbe. Die Hauschüppen Sarcopies, und Vermatooptesmilve. Die Haufguppen fressende Milbe (Dermatophagus) verantaßt nur locale Räude an der Schwanzwurzel, an den Füßen und im Ohr (Fußräude, Steisträude, Ohrräude).

Beim Rindvieh tritt die Raude feltener auf, entmeder als Dermatocoptesraude, wobei fich über ben gangen Körper hin Kruften bilden, oder als Dermatophagusräude, welche die Schwanzwurzel vornehmlich heimfucht.

Bei den Schasen tritt die Räude sast immer als Heerbenkrankheit auf. Zunächst entstehen kleine floche, judende Knötchen von blaßgelber Farbe, auf welchen sich meist kleine Bläschen bilden; sie bededen sich bald mit Schuppen und Krusten, womit sich die gelockerte Wolle abhebt. Bei geschorenen Scharen bildet sich eine dide, trodene Krufte auf der angeschwollenen Saut. Es entstehen durch Reiben und Kraten wollelofe Stellen, häufig auch Entzündung. Durch Bernach-lässigung eritt häufig Abzehrung und schließlich auch der Tod ein.

Schweine erkranken höchst selten an Räude. Bei Hunden und Katzen tritt die Sarcopreskräude auf. Besäuglich der Kusteln-, Schuppen- und Faltenbildung ist sie der Räude der Pferde jehr ühnlich. Kapen ersten und Faltenbildung ist sie der Räude der Pferde jehr ühnlich. Kapen ersten kannt verdickt, fie der Räude der Kserde sehr ähnlich. Kapen erkranken meistens am Kops, wo sich die Haut verdickt, saltet, mehr oder weniger schuppig und haarlos mikb. Nach einiger Zeit verbreitet sich der Ausschlag über Dals und Kücken, wobei die Thiere schließlich an Abmagerung zu Erunde gehen.

Käude enisteht uur durch Anstedung, entweder durch directe Berührung mit krauken Thieren oder durch sogenannte Zwischentzäger, als: Geschirr, Decken, Huggeng, Scallwände u. s. w.

Die Behandlung besieht lediglich in der Vertilaung der Milben und ihrer Brut durch äusere Mittel.

ber Milben und ihrer Brut durch augere Mittel. Gine innere Behandlung ift ganz unnöthig und unwirksam, wohl aber ein geeignetes diätetisches Verhalten unerläkliche Bedingung zur Heitung. Für Sauberkeit im Stall, für forgfältige Reinigung ber Saut, sowie für eine leicht verdauliche Nahrung muß unter allen Umständen Sorge gerragen werden. Sind Schafe von der Räude besalten, so muß die Wolle abgeschoren werden. Kranke Thiere sind spjort von den gesunden zu trennen.

Die Käudeborfen der Pferde werden mit grüner Seise eingeschmiert und nach Berlauf von 24 Stunden durch Baschen mit lauwarmem Wasser aufgeweicht, durch Waschen mit lauwarmem Wasser ausgeweicht, entsernt und durch Verbrennen vernichtet. Alsdann kommen die mitbentödrenden Mittel in Gebrauch, 3. B. Areosor 1 Theil, Müböl 30 Theile; oder eine Tabakavkochung — 1 Theil und 25 Theile Wasser. Die Einreidungen müssen nach acht Tagen miederholt werden; außerdem ist folgendes Mittel empsehlenswerth: Holztheer, Schwesel se ein Theil, grüne Seise, Weingeist se zwei Theile. Dieses Mittel wird mit einer Bürste aus einmal über den ganzen Körper eingerieden und nach sechste Tagen wieder abzewaschen. Bei Schasen ist die Badekur der Schwierfur vorzuziehen. Reztere kann auch nur dann von Ersolg sein, wenn in einer Heerde nur wenige Thiere angesteckt sind und eine strenge Absonderung derselben möglich

wenn in einer Heerde nur wenige Einete üngereitisch und eine strenge Abjonderung derselben möglich ist. Bei der Schmierkur werden nur die tranken Stellen (mit Quecksilbersalbe, Theer, Tabaksabkohung u. s. w.) behandelt, während bei der Badekur der ganze Körper gebadet und hierdurch eher Ausrottung der Krankheit in der Heerde erzielt wird. Die Bade-Kransseit in der heerde erzielt wird. Die Bade-slüssigkeit wird wie solgt hergestellt: 7 Kilogramm Tabas werden mit 30 Liter Wasser so eingefocht, daß noch 20 Liter zurückbleiben, denen man dann noch wieder 60 Liter Wasser. Das Mittel wird nach 5 bis 6 Tagen wiederholt. Auf ein Schaf ist ein Liter Badeflüffigfeit zu rechnen.

Badeflissigteit zu rechnen.
Die Haufchuppen fressenden Milben veranlassen beim Pferd die Fuhräude, beim Kind die Steißräude und beim Hund und der Katse Ohrenentzundung. Gegen Fuß- und Steißräude gebraucht man folgendes Mittel: 1 Theil Benzin mit 10 Theilen Thran. Gleichzeitig find Tabakabkochungen anzuwenden. Bei der Ohrenind Tavafabtomungen anzuvenven. Ber der Oprenentzündung der Hunde und Katzen nehme man zunächst eine gründliche Keinigung des Gehörgangs vor. Alsbann träuselt man täglich einen Theelössel voll von folgender Flüssigsteit in's Ohr: kryftallisite Carboliäure I Gramm, Tannin 1 Gramm, Spirius 20 Gramm, Waffer 80 Gramm

Auch durch Läuse können besonders bei franken und unreingehaltenen Thieren Hautenizundungen veranlaßt werden. Alle vorstehend angesührten Mittel können auch gegen Läuse in Zwischenräumen von 65 Tagen angewandt merden.

### Provinz.

= Cibing, 18. Oct. Seute Abend hielt der hiesige Schweine-Bergicherung sverein eine General-Berjammlung ab. In dem letten Bierteljahr betrugen nach dem Cassentingt bie Sinnahnen und Ausgaven 15 096,99 Mt. Es waren im abgelausenen Bierteljahr zu entschädigen: 16 Schlachtschweine, 58 verendete Schweine, 219 nothgeschlachtete Schweine und 16 kleine Schadenfälle mit zusammen 15 122,57 Det. Da die ordinären Einnahmen nicht ausreichten, die Ausgaben zu bestreiten, wird beschlossen, ertraordinare Beitrage zu erheben in Sobe von 50 Pfg. pro Schwein, welches etst angemeldet ift und von 1 Mt. pro Schwein, welches

in diesem Monate gur Anmeldung gelangt.
\* Pr. Stargard, 13. Oct. Bu ber am 27. d. Mt. statifindenden Bahl zum Abgeordnetenhause ift herr Landrath Döhn zum Bahlcommissar für die Kreise Br. Stargard, Berent und Dirschau ernannt - Rach dem in der letten Kreistagsfitzung mit großer Mehrheit angenommenen Beichluffe wird das neue Kreishaus in der Danziger Straße er das Haus vor eiwa drei Jahren fauste, zur Be-erbaut werden. Mit dem Bau soll im nächsten Jahre leuchtung der Treppe ein Fenster habe ausbrechen begonnen werden. – Das Postamt wird zur Zeit durch wollen, was ihm jedoch auf Betreiben eines Nachbarn

unterzogen.

n. Tuchel, 13. Oct. In seiner gestrigen Generals Bersammlung mählte der Männers Turnverein zum Borsigenden Herrn Postassissienten v. Bersen, zum Stellvertreier Herrn Baugewerksmeister Th. Wall. Ferner wurde beschlossen, am 20. November ein Winters

Bergnügen zu veranstalten. \* Königeberg, 13. October. Gestern ist das in der Sonigsberg, 18. October. Gestern ist das in der Schloßjiraße neuerbaute, prächtig eingerichtete "Schloßhotel" durch ein Festmahl eröffnet worden. Für dasselbe hat u. a. Herr Sablewski. Danzig ein prächtiges farbiges Fenster geliefert.

\*Königsberg, 12. Oct. Für die Ein weihungsfeier der Balästra Albertina am 22. d. Mis. ift folgendes. Angeramm, numehr hasinitis.

ist folgendes Programm nunmehr befinitiv fest ist folgendes Programm nunmehr veftkill fells geseigt worden. Die Feier beginnt Bormittags 10<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, Uhr mit einem Festzuge gegenwärziger und früherer Universitäts-Angehöriger. Der Zug, zu dem die studentischen Theilnehmer sich um 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr, die anderen um 10 Uhr auf Königsgarten versammeln, geht am Theater und der Universität vorbei, durch die Theater Theater und der Universität vorbei, durch die Theaterstraße, Bolistraße, den Steindamm, die Hochenzollernstraße, die Tragheimer Kirchenkraße, die Wallstraße
und die Kordiraße zur Palästraße Albertina. Dort
sindet Mittags 12 Uhr der Festact statt. Rachmittags
4 Uhr solgt ein Festessen. Abends um 8<sup>1</sup>/2 Uhr wird
dann ein Commers gegenwärtiger und srüherer
Universitäts - Ungehöriger und der ordentlichen Mitglieder der Palästra die Festlichkeiten beschließen.

\* Marienwerder, IS. Oct. Auf Einladung der
Casino-Gesellschaft hielt der bekannte Universitäts-Brotessor Dr. Wish. On den aus Gießen am 11. d. Mts.

fessor Dr. Bill). On den aus Gießen am 11. d. Mts. einen interessanten Bortrag über "Wallensteins Berrath in Geschichte und Drama". Nach dem Vortrage sand ein Mahl sintt, wobei herr Bewaltungsgerichts. Director a. D. v. Kehler den Vortragenden in sol-

Director a. D. v. Kehler den Vortragenden in folgenden launigen Worten feierte:

Berehrter Herr Geheimerath, Sie ließen
Die ziemlich weite Fahrt sich nicht verdrießen
Und köstlich edle Frückte uns genießen,
Die Jhrer Kuns und Bissenschaft entsprießen,
Das die sich die Gestalt, von Buttlerd Spießen
Durchbochrt, an deren Truggebild sich sieben
Unzählige Foricher, klar enthüllen hießen
Undäulige Foricher, klar enthüllen hießen,
Das nicht mehr trübe Schleier sie umsließen
Noch dunt die Fäden durch einander schießen;
Gestatten Sie, daß untern Dank wir schließen
In diesen Russ Hooch unser Gast aus Sießen!
Thorn, 12. Oct. Herr Kandrath v. Sch wer in
ist sür die Zeit vom 13. October die 23. November
zwecks Ausssührung einer Reise nach Ferusalem

zwecks Aussührung einer Reise nach Jerusalem beurlaubt; es werden ihn vertreten: in den landräiß: lichen und Kreisausschufgeschäften Herr Kreisdeputirier Dekonomierath Wegner in Offaszewo; in den Steuersachen der stellvertretende Borfigende der Beranlagungscommiffion herr Kittler; in den Geschäften des Deichhauptmannes der Ressauer-Niederung der stellvertreiende Deichhauptmann, Herr Gemeindevor-steher Krüger in Ober-Ressau; als Kreisdirector der Westpreufischen Provinzial-Fenersocietät herr Kreis-

ausschuft-Gecretär Jaeger.
\* Lyck, 12. October. Um Morgen bes 13. Juni diejes Jahres fturzte der Brieftrager Bogelreuter auf einem Bestellgange in dem Hause bes Bactermeisters Michael Senteck eine himen in dem ziemlich dunklen Hausflur befindliche Treppe hinunter, erlitt süntien Junispur veintonge Lreppe ginuner, erint einen Schädelbruch und starb am 16. Juni in Folge Gehirnlähmung. Senteck wurde nun wegen sahrlässiger Tödung und Polizeiübertretung angeklagt, weil er den Flux nicht erleuchtet hatte. Die hiesige Strafkammer sprach ihn jedoch strei, da sich herusstellte, daß S., als

Ist die Krantheit beseitigt, so sind alle Gegenstände, die einen Postinspector aus Danzig einer Revision von der Posizeibehörde verwehrt wurde, weil baus mit den räudigen Thieren in Berührung waren, gründs unterzogen. zuchel, 13. Oct. In seiner gestrigen Generals itellt, daß der verstorbene Briefträger, als er die Trenne himsteren von der Posizeibehörde verwehrt wurde, weil baus unterzogen. Treppe hinuntergestürzt und noch bei Bewußtsein war, geäußert hatte, ihm sei schon schwindlig gewesen, als er das betreffende Haus betrat.

### Locales.

\* Herr Regierungs- und Schulrath Dr. Rohrer nahm am Mittwoch eine Besichtigung der Schulen auf der Elbinger Höhe vor, gestern wurde die Revision in anderen Kirchspielen fortgesetzt.

\* Schiedsgerichte für die Unfallversicherung 2c. An Sielle des Regierungs-Usselsselssels v. Schwerin ist der Regierungs-Usselssels von Strauß und Tornen in Danzig gum Borfitzenden ber für den Gifenbahn-Directionsbezirf Danzig errichteten Schiedsgerichte für die Unfallversicherung und die Arbeiter-Pensionscasse

Directionsbezirf Danzig errichteten Schiedsgerichte für die Unfallversicherung und die Arbeiter-Kensionscasse ernannt worden.

\* Der Stolze'iche Stenographenverdad, der im April d. Z. begründer wurde, um gegenüber dem "Einigungsgandhienigstem zu psiegen, har sich constitutit. Jum Vorsitsenden ist der amstide Karlamentssienograph Herr Johannes Kind er mann, Berlin N., Friedrichtraße 105, und zum Sotumitraße 12, ernannt worden. Dem Berbande gehören Universität zerr Anstograph Grich Collas, Berlin N., u. a. der bekannte Lector der Stenographie an der Berliner Universität zerr Dr. Franz Stolze (der Sohn des Ersinders), der Berliner Parlamente und die meisten amstichen Stenographichen Bureaus graphen zu Berlin an.

\* Gegen die kleinen Innungen hat der Handelsminister eine Bersigung an die Provinzialbehörden erlassen. Von hebungen ermitielt worden — 1579 Innungen noch nicht 10 und A172 Junungen noch nicht 20 Minglieder. Der Geseheleistungs iei es nur darauf angekommen, möglichs wieste leistungsfähige Junungen au bilden, die nach der Zahl ihrer Winglieder auchde Gewähr sir die erdnungsmäßige Erfüllungder ihnen durch das Geietz gestellten wichtigen Aufgaden bieten. Es heißt in der Regierungsverfügung: "Erschrungsgemäß leisten unter das Geietz gestellten wichtigen Aufgaden hieren beispretung des Gewerbes, sondern beschräne ihre Thänigkeit auf die Berwartung von Rebeneinrichungen, 3. B. Sterbeschieden der Berwartung von Rebeneinrichungen, 3. B. Sterbeschieden der Berwartung von Rebeneinrichungen, 3. B. Sterbeschieden der Minstielbung des von Uters der ibertammenen verhältnischung des von Uters der übertammenen verhältnischung des von kleueneinrichungen, 3. B. Sterbeschieden der Minstielbung des von Uters der übertammenen verhältnischen der Verherrichte des Geleges nicht vereinbare verhältnischen der vielen kleuen und die Linkinschung des von Arbeiten des Geleges nicht vereinbare verhältnischen der vielen kleuen und die Verhalten und die Verhalten und die Verhalten der Schleinen Stammern werbe durch des Erimnwerhältnisses



MICHELS & CIO - BERLIP



# Conrad Tack & Cic., Deutschlands bedeutende Schuhwaaren-Fabriken

Burg bei Magdeburg.

bringen die Eröffnung ihrer am hiesigen Platze

Wollwebergasse

errichteten 36. Niederlage in empfehlende Erinnerung.

Wöchentliche Production ca. 15 000 Paar Schuhe und Stiefel.

Die Firma beschäft. ca. 1000 Arbeiter und kanfmännische Angestellte.

Der fireng feste Preis eines feden Paares ist auf der Sohle vermerkt.

## Ty elt belaunt

durch vorzügliche Pafform. durch außerordentliche Haltbarkeit.

durch billige fefte Preife.

durch unübertroffene Seiflungen auf dem Gebiete der Sonh-Induftrie.

Specialität: Goodyear-Welt-Schulie und Stiefel (System Handarbeit)

das Neueste der modernen Schuhfabrikation.

Filzpantoffel u. -Schulze in unübertroffener Auswahl.

Echt enssische Gummischuhe zu flaunend billigen Preisen.

2013 Beweis unferer Leiftungsfähigkeit offeriren:

Damen-Leder-Zugstiefel Paar Mk. 2,60.

Herren-Leder-Zugstiefel Paar Mk. 3,50.



Pa. Flanelle u. Frisaden aus bester Schurwolle, zu Hemden, Bein-kleidern und Röcken,

das Meter von 72 H an. Rester, zu 1 Hemd ausreichend, 2.18 M

Natur - Strick - Wolle

in allen Farben, bas Pib. von 1,35 M an. Zephyrwolle und Rockwolle.

Anfertigung

Strümpfen

Strumpflängen

— aus haltbarfter Naturwoule — auf meinen neu aufgestelltenStrickmaschinen schnell und preiswerth.

Normal-Hemden 78 A

Normal-Hosen 84 A

Corset-Schoner 8 3

Vermisaltes.

Sine Aufsehen erregende Cheicheibung hat in Budapest statigesunden. Graf Johann Ladislaus Jamojsky wurde von seiner Gemahtin Louise, einer Prinzessin Pélessier, Malakoss, Tochter des französischen Marschalls Bélessier, welcher im Krimkriege von Napoleon III. durch den Titel eines Herzogs von Malakoss ausgezeichnet wurde, geschieden. Die Borzgeschichte dieses Scheidungsurcheils wird wie folgt mitgescheilt: Graf Lamoisky und seine Gemahlin, geborene getheilt: Graf Zamojsky und feine Gemaftin, geborene Bringeifin Peleffier, erhielten ihren Trauidein von

Weigerung als Cheicheidungsgrund angesehen und die Beranlassung der Mutter holte sie die Leiche des Kindes Sine gelöst werden. She der Gerichtshof über die vom Felde, um sie in einem Kistchen auf dem Kirchhose Sache ielost enishied, sorderte er den Grasen Zamojsty zu versicharren. Das Treiben der Knorr war jedoch diefer moge die Giltigfeit feiner Che nach der französtichen Gesetzen nachweisen. Der Graf berief sich jedoch auf seine ungarische Staatsvürgerschaft und appellirte gegen diesen Beicheld der ersten Instanz. Die königliche Tasel (der oberste ungarische Gerichtshof) aat denn auch dieser Appellation Folge und wies den Gerichtshof an, ein Urtheil zu fällen, da das päpfliche Breve, laut welchem Graf Zamojsky für einen russischen Unterthan erklärt wird, auf einem Jrrthum bernhe. Der Gerichtshof hat in Folge dessen die Ehe des Grafen Zamojsky mit Prinzelsin Pélesster für gelößterstiller

vam Felde, um sie in einem Kischen auf dem Kirchhofe zu vericharren. Das Treiben der Knorr "war jedoch auffällig geworden, und es erfolgte daher ihre Berhattung. Anfänglich leugnete sie ihre That, als aber durch die Obduttion der aufgegradenen Leiche die Todesursache sestigestellt war, legte sie ein umfangreiches Geständniß ab.

Sin sattelfester Pfarrer. Beim diesjährigen Manover im Gliaß war ein General in einem kleinen Dorfe bei einem Pfarrer einquartirt und genoß die Prepe, lant welchem Eraft Jamojsty und seine Venachin, geborene Kruzzifin Psteizier, erhielten ihren Tranciein von der Pranciein von der Pranciei von der Ans der Geschäftswelt.

Ueber Drahtmatrazen. Eine neue eigenartige Drahtmatraze bringt die Firma "Ditt mar's Möbelfabrif, Berlin C., Molkenmarkt 6" in der Ausstellung des Kothen Kreuz. Diese Matraze hat neben den Borzügen, die Drahtmatrazen gepolsterten Bettböden gegenüber besizen, solgende Bortheile: Sie ist verstelldar, d. h. passend in jede Bettstelle, aber nuch seft zu liesern und sind die 60 Zugiedern undbängig von einender naarmeile eberstalls tellbar. Der Sin sattelsester Pfarrer. Beim diesjährigen Mandver im Elias war ein General in einem kleinen Dorfe bei einem Pfarrer einguarirt und genoß die jorgfamste Pflege. Pfarrer und General standen auf dem besten Fuhe. Bei einem Mable nun kam das Gespräch auf die edle Reikfunst, und da äußerte sich der geistliche Herr, daß er noch nicht das geistliche Kleid getragen, diesen Sporr mit besonderer Borliebe gehuldigt habe. Der herr General bedweiselte, der Herr Pfarrer versicherte ensig, der General lud den Karrer höslichst ein, am anderen Morgen mit auf das Mandvergelände zu-folgen, und stellte ihm seinen besten Gaul zur Versigung. Diesen Vorgen ging es hinaus, der Herr Pfarrer zu Pferde an der Seite des Herr Generals. Leber Stock und Stein, über Bäle und Eräben ging der Kitt, dis die Uedung vollendet war. Der Herr Pfarrer aber hate sie under Kranken, den Körper sich samos gehalten und wurde vom ganzen Dissiervorps beglückwünschie, die Karren bie ken haten.

In unserer Abtheilung für Konfektion halten wir grosssortirtes Lager

## Kinder-Kleider

für jedes Alter v. Baby b. zum Backfisch aus neuesten, nur empfehlenswerthen Stoffen in kleidsamen Façons und tadelloser Abarbeitung.

Infolge fast ausschliesslich eigener Herstellung aus selbstfabricirten Stoffen können wir hervorragend schöne und gute Sachen zu ausserordentlich niedrigen Preisen verkaufen.

## Ultzensche Wollenweberei,

Fabrik für Stoffe in Gera, Konfektion in Berlin. Detail-Verkaufshaus in Danzig:

# 74 Langgasse 74. Neu aufgenommen Abendmäntel in einfacher wie hocheleganter Ausstattung.

Dem geehrten Publicum hierdurch die ergebene Mittheilung, daß ich mit heutigem Tage

Altstädt. Graben Hr. 11 Special - Geschäft in sämmtlichen

Artikeln für Musik eröffne. Neben einem reichen Lager von zum Theil felbsie gebauten Violinen führe ich Harmonikas, Mund-harmonikas, Zithern, Trommeln, Pfeifen u. s. w. Große Answahl von Kinder-Instrumenten. Deutsche und italienische Salten in vorzüglichster Qualität. (4197

Um freundliche Unterftützung bittet

Paul Caré, Geigenmacher.

für eine schnellere, pünktliche Lieferung der Reparaturen an Juffzeng herausgestellt.

Es ift daher überall von dem Publicum mit Freuden

## Schnell-Sohlerei Reparatur - Anstalt

mit Maschinenbetrieb eingerichtet, worden ift.

Um hiefigen Plate Jopengasse Nr. 61

ist die erste derartige Anstalt errichtet, welche in solge maschineller Einrichtungen Hervorgendes leistet: I. Schnellste, pünktlichste Lieferung! -

III. Unbedingte Garantie für Saltbarfeit! IV. Die Preise find billiger als ortsüblich! Wartezimmer. Tota

Auf Bunsch werden die Reparaturen abgeholt und wieder zugestellt. Erste Danziger Schnell-Sohlereiund Reparatur-Anstalt für Fusszeug.

Jopengaffe Nr. 61. 

Reneste Site aus Berlin. Umfonft wird jeder bet mir gekaufte hut garnirt. Jede Putarbeit wird geschmadvoll ausgef. Hausthor 7. Frau Wenkhaus. Gede Art von Damenichneiderei

| Ein. hochgeehrt. Publitum empf. meine Plattanft. zur geneigt. Beachtung. Da ich genüg. Arbeit. habe tann die Bajche schn. gel. werd. Hochachtungsvoll .

J. Kmin, Altstädt. Graben 103. wird fanber und gut angesertigt, Wöbel werd. billig u. sauber iheken, bei 15000 & Angahlung auch Mäntel modernisirt Stadi-

## Hubertus-Drogerie u. Parfümerie

Grosses Lager

sämmtlicher Parfümerien des In- und Auslandes.

Anderins-Orême, vorzüglich bei rauher und aufgesprungener Haut. Unentbehrlich zur Erhaltung eines zarten Teinis. Große Glasbose 1 M.

ortus-l'allums, ausquae in 15 Gerüchen a Fl. 50, 75 &, 1,00, 1,50, 2,00, 2,50 M Unberlus-Veilchen, natürlichfter föstlicher Beilchendust in eleganten Röchern a 3 M. Habertus-kan de Cologne, marken gleichtommend,

1/1 31. 1 M, 6/, 31. 5 M Hubertus-Veilchenkopiwasser, fräftigend, reinigend u. Unbertus-Mundwasser, besinficirend, reinigend und exfrischen a St. 75 %. Habertus-Zalinpasta, das Beste zur Reinigung u. Erstaltung der Zähne a Dose 50 %.

Weitgehendste Answahl in Toiletteseisen.

### Verkäufe Gute

Mein in guter Lage ein-Emaillirwaaren-Geschäft,

verbunden mit Eisen-Kochgeschirr, beabsichtige ich unter günftigen Bedingungen zu verkaufen. Jährlicher Umfat ca. 20 000

(54896 Paul Treder, Altstädtischen Graben 108,

Ein neues Grundfiud mit Mittel-Wohnungen und flottschendem Restaurant mit vollem Ausschanf, gute Lage, festesppo-thefen, bei 15000 M. Anzahlung EinGrundstück, Langfuhr, Haupt-ftraße, weg. Fortzug 6.4-5000 M Ang. zu pf. Ein Schant- u. Mater. Geichäft zu verpacht. EinGrund ftück, 9% verz., zu verk. Pfeffer-ftadt 55, Eing. Baumgarticheg. Mehrere herrschaftl. wie kleine

Grundstücke, auch ländliche Besitzungen mit 15-30000 M Angahlung habe zu verfaufen. Ed. Thurau, Holzgaffe 23, 1 Treppe.

Langiährig best. Papiergeschäft unt.günft. Beding., auch fos. zu ot. Off. unt. F 473 an die Exp. d. Bl.

Krantheitshalber ist ein Grundstück

auf dem Lande, nahe an der Chausse, mit Garten, Gaft-wirthschaft und Bäckerei so-fort zu vert. Offerien unter F 344 an die Exp. d. Bl. (56896

Ich beabsichtige meine herrschaftlichen Baufer in Langfuhr preisauch Mäntel modernspirt Stadis arthull reparirt u. aufpolirt andererUnternehmungenhalber werth zu verkauf. Bodmann, gebiet Nr. 3, 2 Treppen rechts. in u. auf. d. Hauf. d. DaujeBreitg. 114, pr. preiswerth zu vf. Off. u. F 453. Borft. Graben 28, part. (5362b

Dominikswall 6 (Hotel Danziger Hof).

Eigene hervorragende Specialitäten:

Inderins-Seife, preiswertheste, äußerst milbe, reine Fettseife in 5 Gerüchen a Stück 100 gr 20 Å, 3 Stück 50 Å, 13 Stück 2 Å

Huberins-Parlims, extraftarte, anhaltende Blumen-

Aeußere, verkause für 800 M. F. Wallerand,

Echte Tanbensind zu verkaufer Schladabl 803 Eine fette Ruh fteht zum Berkau

fette Bullen

Tuchel, Menfrügerstampe. Zwei reinblutige 11/2 reip.

Breitenburger Bullen,

Filz-Schuhe u. Pantoffeln in Prima-Qualitäten - für Damen, Herren und Kinder das Baar von 29 A an. Gummi-Schuhe und Boots.

Winter-Handschuhe u. Winter - Strümpfe

Reinwollene

schwarz und farbig, theilweise mit reichen Berichnürungen und warmer Rauhung, früherer Werth 3,50 M bis 12 M 90 S, 1,40 M, 1,90 M, 2,40 M

Kinder=Trient=Unterzeuge mit Beib und Nermeln von 19 Pfg. an.

Cocos = Decken von 25 Pfg. an. Wachstuch-Tischdecken von 44 Pf. an.

### Aufgezeichnete Stickerei-Artikel

auf Leichte Handarbeiten,

Parade-Handtücher und Tafel-Läufer in allen Preislagen von 18 % an
empsiehlt in größter Auswahl

Paul Rudolphy Inhaber Max Blauert, Danzig, Langenmarkt 2.

Ein Hottes Mühlengrundslück fraft und circa 3 Hufen guter Landwirthschaft, ift vorgerücken-Alters megen jojort zu ver-kaufen. Gelegen eine halbe Stunde von der Bahn in Westpreußen. Offerien unter 03883 an die Exp. d. Bl. erbeten. (3885

## Bauplätze am Bahnhvie

billig gegen geringe Anzahlung zu vertaufen. Näher. Raftanienweg Nr. 10, parterre. (2949 Sin Grundfrück, Miethe 9%, Rechtstadt geleg., Anzahl. 2-4000 M., ist zu verkauf. Johannisgasse 38, 1. 2 Paar gute Flucht-Tauben find zu verkaufen Kumftgaffe 5, 1. Ein wachsamer Hofhund ist

zu verkaufen Sandweg 26. Ein elegantes kräftiges



8-jährig, 51/2," groß, schwarz-braune edle Stute, vornehmes

Gr. Schliewin, (4191 Eisenbahnstation Czersk.

u. 3 fette Kühe

ftark, mit guten Formen, stehen zum Berkauf in Dom. Al. Rödersdorf p. Bladiau Opr. Harz.Kanarienhähne i.gr.Ausw. Sta. 3.50, 4.50, 5, 6 M., verf. diet nach all. Orten. Garant.f. Werth u. leb.Antunft Schüffeldamm 17 Tr., Eing. Bäderlad Kurowski.

1 Gichhörnchen u. e. wachi. Hund billig zu v. Johannisg. 38, 4 Tr. 1 kl.jcm. Hündin, fehr wachf., 13. alt, bill. zu vrk. Salvatorg. 6, Th. 4 Ein n.Winterüberzieher f.m.F.b zu verk. Langgasse 49, 1. (5539) 1braun.B.-Jaq.J.e.j.Moch.u.1\$3. Jagdftief.b.z. vf.Ketterhagerg. 2 Ein fast neuer Winterüberzieher für korpulenten Herrn billig gu verfausen Jacobsneug. 9, Th. 8. Ein Winter = Damen = Jaquet

sowie ein Mädchen-Jaquet sür 13—15:Jährige billig zu ver-fansen Hausthox 4 b, 3 Trepp. Binterüberzieher, paß. bis zum Alter von 16 Jahren, ist billig zu verk. Käheres Holzgasse 9, part. Kaijermantel f. Knab. v. 15 F. zu vf. Kaninchenberg 13 b, 2, Ea. pt. r. 2 fast neue Winterjaquets &. vrt Langfuhr, Hauptstraße 36, 2, 1f8. Schw. Gehrock, ichlante Figur, fast neu zu verkauf. Fischmarkt 39, 2. Winterpalet. u. Eidergansmütze billig zu verk. Kohlenmarkt 18, 3 Wintermantel Su vert. Auft.

Extra-Rock, Mantel und Säbe (Unterofficier der Artifl.) bifl. zu vertauf. Stadtgebiet 34./56966 2 ichw. Herrenröcke u. e. Winter-Ueberz. kut.Kl. Schwalbeng. 12,2. lgut erh. Wint.-Ueberüberz. für e 14-16j.M. zu vf. Fleischerg. 15, 2 Bianino,neu, e. Winterüberz., gr. Wanne z.vt.Heil.Geiftg.66, H.E.

Gin gutes Clavier ist für 50 M. zu verkaufen St. Barbara-Kirchhof 6/8. 1 Clavier, Safelformat, zu Hinterm Lagareth 1, 12. (5574) Polsterbettgestelle à 7 M., Kohlenkasten à 1,10 M., Rohlenlöffel à 20 S., Stachelbraht a12.Mp. Ctr., wie Rochgeschirre i.b. abzug. Hopfengaife 108. (54806 Gin mah. Kinderbettgen. bill. gu ort. Schidlitz, Mittelftraße49, Hof. Stark fehlerfr. eif. Betigeft. bill. zu verf. Schulz, Grüner Weg 17.

Ell kultilder Schlitten hat billig abzugeben zu verkaufen Kneipab 37.

Bucht-Weibehen arzer Ranonenöfen, Cambüsen, Mefau, Rheba.
Bischofsg. 35/36, Ede Welleng. Jugeben Hopfengasse 108. (57066) vrt. O.Köhler, Weibengasse 21.

Beriffingen, Berifförfe, billig i Wäschefpind, 1 Kleiderspind, 1 Kinderberigestell mit Robbar-Brodbänkengasse44, 8 Tr. (56196) matrake, 1 Ausziehbetigestell m. Sprungsedermatraze und Keilstiffen, 1 mah. Sophatisch, langer 1 kleiner birk. Spiegel, 2 eisern. Bettgestelle mit Matrazen zu verkaufen Töpfergaffe 14, 3 Tr. l eis. Bettgestell, 1,50 M. zu verk. Weichmannsg. 2,i.Rl., Bucholski

Nähmaschinen, Betten, Spiegel, Regulatoruhren, Taschenuhren in Gold u. Silber,

Ueberzieher, Jadets, Hofen billig zu verkaufen 57126 Milchkannengasselb Leihanstalt. \*\*\*\*\*\*\*\*\*\* Gin fast neuer Petroleum-Ofen 3u vert. Elisabethkirchengaffe 5,2. 1 guterhaltener eif. Dien billig zu verfaufen Brodbänfeng. 22,1, Its.

Gin compt. Schaufenfter mit Glas und Jaloufie, eine Housthure und ein weißer faft neuer Ofen billig zu verkausen Matkauschegasse 4.

1 fl. Repositoium u. Tombant für Materialwaaren-Gesch. verk. Schulz, Ohra, Schönselberw. 69,

Billig!

1 Possen leere Cigarrenkisten, 1 langer mad. Spiegel, 1 Nauch-service, 1 kl. Schreibtisch mit Aussag, 2 kleine ovole Tische Delbilder, 1 Straffenlaterne billig zu verkaufen Breitgaffe Nr. 60, parterre.

Ein gut erhaltener Kinderwagen ist billig zu verkaufen Wellengang 4, 1 Treppe. Hirt's neueste Lesebücher verk.

billig Gr. Mühlengasse 20, 2. 1 fl. Handwagen ist zu verkaufen Petershag., Predigergasse 6, pt. 1Baarl. Stiefel u.a. Wirthichafts. geräthe zu vf. Weideng.17/18,2,1. Gin Paar langschäft. Stiefel billig zu verkaufen bei Kroll, Bekleidungsamt.

600 edle hochstämmige

Kolodzeike, Lehrer.

Sonnabend, ben 15. October 1898, Abends 7 Uhr:

P. P. D. Abonnements-Borftellung. Bolksthümliche Vorstellung bei ermäßigten Preifen.

Uriel Acosta. Trauerspiel in 5 Acten von Carl Guttom. Regie: Frang Schiete. Berfonen:

Manasse Banderstraaten, ein reicher Handels. herr in Amsterdam Judith, seine Tochter Ben Joachi, ihr Berkobter L. Silva, Arzt, ihr Oheim Rab. Ben Afiba Belene Melter. Emil Berthold. Frang Schieke. May Kirschner. Uries Acosta Gither, feine Mutter Fil. Standinger. Ruben | feine Brüder .. Herm. Meltzer. Carl Beermann. Baruch Spinoza Laura Hoffmann Ban der Embden | Rabbiner Jojef Kraft. Ein Tempeldiener . Simon, Diener Manasses Sugo Schilling. Bruno Galleiste Diener de Silvas .

Ort der Handlung: In und bei Amsterdam. — Beit: 1640. Größere Paufe nach dem 2. Act.

Eine Stunde nach Beginn ber Borftellung Schnittbillets für Stehparterre a 50 A. Caffeneröffnung 61/2 Uhr. Ende 10 11hr.

Countag, ben 16. October 1898, Rachmittage 34, Uhr: Bei ermäßigten Breifen:

Heimath. Schaufpiel in 4 Acten von Bermann Gubermann.

Regie: Frang Schiete. Personen: Franz Schieke. S. Melper-Born. Magda } feine Kinder aus erster Che. Marg. Coigt. Fil. Staubinger. Auguste, seine zweite Frau Mranziska von Bendlowsfi Max von Bendlowsfi Heffterdingk, Pfarrer Dr. von Keller Amalie König. Herm. Melter. Emil Berthold. Franz Wallis. Max Kirschner. Josef Kraft. Professor Bedmann Frau von Klebs Joa Calliano. Frau Ellrich Frau Schumann Auguste Malnoth Roh. Beermann. Thereje, Dienstimadchen Drt: Gine Provingialftadt. Zeit: Gegenwart.

Albends 71/2 11hr:

P. P. E.

Außer Abonnement. Der Verschwender.

Original-Zaubermärchen mit Gesang in Ancten von Rasmund. Musik von Conradin Kreutzer. Regie: Mar Kirschner. Divigent: Franz Götze. Personen:

Fee Cheristane Josef Miller. Julius von Flotiwell Wolf, sein Kammerdiener Franz Wallis. Balentin, fein Bedienter Max Kirschner. Roja, Kammermädchen , Rofel von Born. Chevalier Dumont . Herr von Pralling. perr von Helm . Christian Eggers Herr von Walter Sodel, Baumeister . Mex. Calliano. Johann | Bediente. Bruno Galleiste. Friz | Deviente. Präsident Klugheim Amalie, seine Tochter Franz Schiefe. Eilli Kleyn. Baron Flitterftein . Emil Berthold. Ein Juwelier .
Ein Kellermeister . Josef Kraft. Emil Werner. Ein altes Weiß Fil. Staudinger. Oscar Steinberg Thomas } Schiffer. Hugo Schilling. Laura Hoffmann. Greihchen Rolbe. Gin Gärtner

Mehrere Freunde Flottwells, Dienerschaft, Jüger, Genien, Nachbarleute, Bauern. Montag, 17. Oct. Außer Abonnement. P. P. A. Tannhäuser. Dienstag, 18. Oct. Abonnements-Vorstellung. P. P. B. Johannes. Tragödie von Hermann Sudermann.

> Dienstag, den 18. October beginnt bei mir ein

## ISverkauf

zurückgesetzter Waaren.

Ed. Loewens. Langgaffe 56.

(4170

Naathe Schefffta

Zum Schulanfang Tornifter, Schultaschen, Bücherträger, Musikmappen,

sämmtlidze Schulutensilien

sabeth Schubert Langfuhr, Hauptstraffe 58.



Heinrichsdorff Boggenpfuhl Nr. 76. (3549)

Rothe Kreny-Lotterie. An 100 ganzen Looien fönnen fich Mitspieler melden. Ginfah3,50 M

auf alle 100 Loofe.
Bemerke, daß noch <sup>1</sup>/10°Linitielle vom <sup>1</sup>/4 Loos der Königt.
Breuß. Classen <sup>2</sup> Loos der Königt.
Breuß. Loos der Königt.

1.4. Loos der Loos de

J.Bendikowski, 4.Damm 12, Actienbrauerei-Ausschanf.

# Neueste besonders empfehlenswerte Darbietungen in der Abteilung für Herren=Confection.

## Fertige Confection:

Knaben-Anzug, Cadettfaçon, aus bestem blauen Cheviot, in verschiebenartiger Aussührung.

6. 7.

Mart 4,00, 4,50, 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00,

Knaben-Anzug, Kittelfaçon, aus blauen ober melirten Cheviotstoffen. Größe 1. 2. 3. 4. 5. 6. mart 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7,00, 7,50, 8,00, 8,50

Knaben-Anzug, Jaquettaçon, ein und zweireißig, aus blauen ober melirten Cheviotstoffen.
Größe 8. 9. 10. 11.

Wart 10,00, 11,00, 12,00, 1300, 14,00 Knaben-Havelock mit abinöpibarer Bellerine, in guten Loden- oder Chevlotstoffen,

mar 5, 5, 50, 6, 6, 50, 7, 7, 50, 8, 3, 50, 9, 9, 50, 10, 10, 50.

Knaben-Pyjeck aus blanem Cheviot, mit hübschem Krimmerfragen.
Größe 1. 2. 3. 4.

mart 5,00, 5,50, 6,00, 6,50, 7.00, 7,50, 8,00, 8,50.

Herren-Winter-Jaquet-Anzüge, ein- oder zweireihig, aus guten wossenen 18, 24–36. Hernen-Gesellschafts-Anzüge, ein- und zweireihig, aus besten rein- 28, 30–36. Herren-Winterhavelocks und Hohenzollernmäntel mit abtnöpfbarer gellerine,

Mart 18, 24-35. Herren-Winterpaletots, ein- und zweiveißig, aus Krimmer. Düffel und glatten 12, 20-45. Mart 10, 15-35. Herren-Wirthschafts- u. Jagdjoppen, ein: und zweiveißig, sehr 6, 10–25.

Durch das im vergangenen Herbst erfolgte Neuengagement eines hervorragend tüchtigen Zuschneiders und ausserdem durch Beschäftigung nur bestgeschulter Arbeitskräfte sind wir in der Lage in Sitz, Schnitt und Façons das Allerheste zu leisten.

Wir bieten deshalb für den tadellosen Sitz unserer Confectionen jede Gewähr und bringen kein Stück zur Ablieferung, das nicht den vollen Beifall unserer geehrten Abnehmer finden sollte.



Langgaffe 78.

Danzig.

Langgaffe 78.

Stand 134-137 Fischmarkt 12. Fischmarkt 12.

Sämmtliche Sorten Salzheringe vom 1898er Fang, sowie Käse in bekannt großer Auswahl empsiehlt zu billigsien Preisen Martthalle Stand 134—137 gegenüber dem Restaurant und ber Rasselüche, und Fischmarkt 12. (58326

Hotel garni, Elifah.-Kirchengasse A. empsiehlt guten bürgerl.

Ditting tistel.

Meine Wohnung besinder sich jest Schiblit, Carthäuser-straße 58, vis a vis dem Rothahnsichengang. M. Schibrowski, Debeamme. (56326)

Nid- und ungarweme Qualität, wie Portwein, Sherry, Madeira, Malaga,

Vermouth,
Süsser Ober-Ungar,
empfiehlt zu billigsten Preisen,
Louis Schröder,

Rheumatismus, Gicht, Jichias, chron. Stuhlbeschw., Fettleibigs feitze. Fr. A. Schuster, eram. vereidigte Hebeamme u. ürztlich geprüfte Masseuse.

Groß. Posten zurückgesetzter Schuhwaaren. Herrengamaschen . . 3,50 A. Männevarbeitsschuhe . 2,00 " Damenstiefel . . . 2,25 " Knabenstiefel . . . 3,00 " Damenschuhe mit Lacibl. 2,00 Barme Rinderschuhe mit Lederjoblen 0,50 M, viel and. Fußzeug bill. zu verk. Jopengasses. (5615b

The under the defense of the control of the control

15000 Prant-Betten murden veri., ein Bemeis, wie beliebt meine neuen Betten find. Ober-, Unterbett u. Kissen, reicht. mit weich. Bettsed. gef., zusamm. 12<sup>1</sup>/<sub>2</sub> M., prachtv. Hotelbetten mur

171/2 M., Herrichaftsbetten, roch roja Cöper, sehr empsehl., nur 221/2 M. Preisl. gratis. Nicht-pass. zahle vollen Betrag refour.

Kinder=Confection. Herbst:n. Winter: Confection.

Hohenzollern-, Reise- und Wintermäntel mit Glodenpelerine, à 15, Winter - Paletots,

Havelocks in ben modernsten Stoffen und bester Austige, Rock-Anzüge, Gesellschafts - Anzüge, Frack- und Braut-Anzüge in bisher noch nicht gefannten hochfeinen Sagons à 15, 18-45 Mf.

Herren-Beinkleider, Herren-Schlaf - Röcke, Kutscherröcke u. Livrées. Knaben- und Jünglings-Con-

Tection in Answahl und billigen Preifen unerreicht. Maass-Bestellungen, die befannt bor-form und Gleganz sich anszeichnen, zum selben Preize.



Damen-Confection. Mädchen-Confection

Jaquets in Cefimo, Double, Corffcrew, Mirza und Curl, elegant à 5, 6, 8-12 Mf.

Jaquets in Seiden-Blifc, Nachen-Kammgarn, Seal-Leigantesten Façons, & 10, 12—20 Mt.

mit Kragen und gestepptem Futter:Atlas, Plüsch-in entzückender Auswahl à 15, 20—50 Mf.

Abend-Mäntel, Räder, Capes, Aragen u. Umnahmen in aller-Andwahl 8, 10, 12–20 mt.

Knaben - Anzüge, Knaben-Paletots u. Kragen-Mäntel

Juhaber: Christian Petersen.

Bettfedern und Dannen.

Sämmtliche Sorten von 50 Pfg. bis 7.50 staubfrei chemisch gereinigt. Grösstes Lager

gediegene Qualitäten

villigste Preise

Bettdrillichen, Inletten. Fertige Einschüttungenund Laken.

Steppdocken.

Nählohn gratis. Schlafdecken.



mit hoch feinem Aroma täglich frisch geröftet von M.1,00 p. Pfd. aufwärts

empfiehlt die Delicatessen= und Colonialwaaren - Handlung Alfred Post

Jopengasse Ner. 14, Ede Portechaisengaffe.

Direct bezogene garantirt reine

Malaga-, Madeira-, Sherry- u. Portweine vom Hause

Adolfo Pries y Cia. Malaga \* gegr.1770 \* Oporto zuOriginalpreisen zu haben bei: B. Frankewitz vorm M. Schneider, Colonialw. und Delicatessen, Stadt-gebiet 139/40. Depot in Langfuhr: Emil Leifreiter, Colonialw. u. Delicates Hauptstrasse 4. Sommer, Delicatessen- und Weinhandlung, Tornscher Weg No. 12.

für Erwachsene, mit Polster, a 7,50 M, 8.50 M. 2c., für Kinder in eleganter Ausführung von 9,50 M. an. Solinger Stahlwaren, Emaille S waren, Hans= und Küchengeräthe,

Werkzeuge. Spiritus - und Petroleumkocher, Dampfwaschtöpfe, Wasch- und Wring-maschinen, Trittleitern,

Bogel - Käfige, Plätteifen jeber Art, sowie sammtliche Gisenwaaren, empfiehlt in großer Auswahl und zu billigften Preisen

### Eugen Flakowski

Bei ganzen Einrichtungen gebe auf die billigst verzeichneten Preise noch 5 Proc. Rabatt. (3466

wirklich prima Qualität, herrlichste Farben, jede separat oder gemischt, 1 St. 15 A, 10 St. A. 1,10—1,40, 100 St. A. 10—13. Syacinthen mit Ramen, ½ Dz. A. 1,50—3, 1 Dz. A. 3—5, 25 St. A. 6—10. Romains blanche, alterstüheste, 1 St. 15 A, 10 St. A. 1,20. Tulpen in Prachtmischung 1 St. 5 A, 10 St. 30—40 A, 100 St. A. 2,50—3. Crocus in Prachtmisch. 10 St. 15 A, 100 St. A. 1,10, 1000 St. A. 9. Syacinthengläser von 25 A, bas St. an. Kerner alle Sarten von Tulpen, Crocus. 25. A das St. an. Ferner alle Sorten von Tulpen, Crocus, Rarcissen, sowie alle anderen Blumenzwiebeln. Flustr. Catalog mit Beschreibungen, sowie aussührliche erprobte Culturanweisung grat. u. fr. Gustav Scherwitz, Saatgeschäft, Königsberg in Pr. Emma Mosenthin's Bersandth., Berlias., 43 Sebastianstr. 43. (9323)

Größere Partien bester Inxus-Porzellane: Bafen, Figuren, Jardinièren, Nivves 2c.

werden wegen Käumung von Fabrif-Localitäten zu anferordentlich billigen Preisen abgegeben.

Gefl. Dijerten unter 04098 an die Expedition dieses Blattes erbeten.

### Ofenvorsätze in reichhaltiger Auswahl, billige bis feinste Muster,

Schirmständer in Schmiedeeisen und Gusseisen,

Kohlenkasten und Feuergeräthe empfiehlt billigst

Rudolph Mischte,

5 Langgasse 5.

Sämmtliche

Schreib u. Zeichen-Artikel,

Tornister, Bücherträger, Musikmappen,

Theilfedern aus Gummi-Stahl,

J.Lorenz,

Matzkauschegasse 7.

(4025

## Lönholdt Dauerbrand



(über 90 000 Stück im Gebrauch) bieten die angenehmste Heizung für Privatwohnungen, Geschäftslocale, Restaurants, Küchen, Schulen etc. und empfiehlt dieselben zu Fabrik-

## Rudolph Mischke,

preisen der Buderus'schen Eisenwerke

Danzig, Langgasse 5.

Alleinverkauf für Danzig und Umgegend.

Die einzige Berkaufsst. des echt. Gelsz'schen präp. Gerstenmehlist in Danzig bei G Kuntze, Paradiesg 5. aPfd.60.A, 6 Pid.8 A. (2351

Prima englische und oberschlesische Stück-, Würsel- u. Nusskohlen,

Anthracit- und Schmiedekohlen, Brikets und Sparherdholz, empfiehlt zu billigften Tagespreisen

Max Riemeck,

Baumgartschegasse Nr. 17/18. (58886 Kaffee-Special-Geschäft Kastaninselfe20.5, Wiejengoffe 1. Breitgasse 4. [3819] Rast. Seise 20. Heil. Geistg. 181.

## Ur. 242. 3. Keilage der "Danriger Neueste Nachrichten" Sonnabend 15. October 1898

### Kirchliche Nachrichten für Conntag, ben 16. October.

St. Marien. Borm. 8 Uhr Herr Diaconus Brausewetter.
10 Uhr Herr Conjistorialrath D. Franct. (Wotetre: "Der Herr ist treu" von Wishelm Köhler-Mümbach) 5 Uhr Herr Archidiakonus Dr. Beinlig. (Diejelbe Motette wie am Bormittage.) Beichte Worgens 91/2 Uhr. Mittags 12 Uhr Kindergottesdienzi in der St. Marienkriche Herr Conjistorial-rath Darung Papurerstag. Karm. 9 Uhr. Mothematica.

Kindergotiesdienst in der St. Marienstriche Herr Consistorial-rath D. Franck. Donnerstag, Borm. 9 Uhr, Wochengoties-dienst herr Archidiatonus Dr. Weimlig. St. Johann. Borm. 10 Uhr Herr Prediger Auernhammer. Beichte 9½ Uhr. Mittags 12 Uhr Kindergotiesdienst der selde. Radm. 2 Uhr Herr Pastor Hoppe. Donnerstag, Radm. 5 Uhr, Bibelsunde Herr Prediger Auernhammer. St. Catharinen. Bormittags 8 Uhr Herr Bicar Schleine. 10 Uhr Herr Kastor Optermeyer. Beichte Morgens 9½ Uhr. Einberschungsbeitenst der Tanntradschule. Toppnbaue.

Rinder-Gottesdienit der Conntagsichule,

Ev. Jünglingsverein, Gr Mühlengasse 7. Abends 71/2, Uhr Borrag: Aus der oftafrikanlichen Mission" (Forti.) Herr Borrag: And bet dialettunigen Viriole (zbrie) herr Konfisorialraig Lic. Dr. Groebler. — Im neuen Bereinslocal Heil, Geitgasse 43. 2: Montag und Mittwoch, Abends 81/2, Uhr, Uebungen des Hoiannenchors. Dienstag, Abends 81/2, Uhr, Uebungen des Gesangwors. Donnerstag, Abends 81/2, Uhr, Uebungen des Gesangwors. Donnerstag, Abends 81/2, Uhr, Bibetbeiprechung 1. Korintherbrief Cap. 15 Herr Pfaurer Schessen. Auch folche Jünglinge, welche nicht Diitglieder find, merder heralich eingeladen.

Ft. Trinifaris. Born. 91/3, Uhr Herr Prediger Schmidt. Radyn. 2 Uhr Herr Prediger Dr. Malzahn. Beichte um

9 1.hr früh.

6t. Barbara. Borm. 9½ Uhr Herr Prediger Heuelfe. Radum. 5 Uhr Herr Prediger Huhit. Beichte Morgens 9 Uhr. Hinglings-Verein Radum. 4 Uhr Geiangöfinnde Herr Haubertehrer Glen. 6 Uhr Beriammlung Herr Prediger Huhit. Gottesdienft in der großen Sacriftei Herr Prediger Huhit.

6arnifontische In St. Elijabeth. Vorm. 10 Uhr Gottesdienft Herr Milliäroberpfarrer Confiforialrach Birting. Um 11½ Uhr Kindergottesdienft derfelbe. Radum. 4 Uhr Beriammlung der confirmitten Töchter derfelbe.

Seriammlung der comfrunten Töcher derselbe.

8t. Petri und Pauli. (Reiormitte Gemeinde.) Kormittags

8t/g. thr Herr Pfarrer Naudé. 10 Uhr Herr Pfarrer House.

Hossimann. 12 Uhr Kindergottesdienst Herr Pfarrer Naudé.

11<sup>9</sup>/s. Uhr Unterredung mit den consirmirten Jungsrauen im Predigerhause Herr Pfarrer Hossimann.

1t. Kartholomäi. Vorm. 10 Uhr Herr Kastor Stengel.

Beichte um 9<sup>3</sup>/s. Uhr. Kindergottesdienst um 11<sup>3</sup>/s. Uhr.

Heiligen Leichnam. Borm. 9<sup>3</sup>/s Uhr Herr Superintendent

Anie Die Reichte Marrans 4 Uhr.

Boie. Die Beichte Morgens 9 Uhr. St. Salvator. Borm. 10 Uhr Herr Predigtamiscandidat und Rector Bernhard Meyer. 12½ Uhr Kindergottesdiensi derfelbe. Beichte 9½ Uhr Herr Prediger Oftermeyer-Wennoniten-Kirche. Lormittags 10 Uhr Abendmahlsfeier Herr Prediger Mannhardt, Nachm. 3 Uhr Dankgottesdienst

Diakoniffenhaus-Kirche. Bormittags 10 Uhr Hauptgottes-dienst herr Bastor Stengel. Freitag, Nachmittags 5 Uhr, Bibelfunde Herr Bicar Hind. Bethaus der Brüdergemeinde, Johannisgasse 18. Nachm. 6 Uhr Sarr Regbengen Producensen Montag, Abends 7 Uhr.

Sethaus der Brüdergemeinde, Johannisgase 18. Nachm. 6 Uhr Herr Prediger Pudmensky. Montag, Abends 7 Uhr, Grbauungsstunde. Freitag, Abends 7 Uhr, Pibelstunde. Heil. Geschiefterde. (Gwangelisch Luthersiche Gemeinde.) Sorm. 10 Uhr Predigtgottesdienst Herriche Gemeinde.) Rachm. 2½ Uhr Christenichre derielbe. Freitag, Abends 7 Uhr, Bibelsunde Herr Paitor Wichmann.
Evangel.-luther. Kirche, heilige Gesitzasse 94. 10 Uhr Hauptgottesdienst und heil. Abendmahl (Beichte 9½ Uhr) Herr Prediger Dunder. Nachm. 5 Uhr Bespergottesbioten derielbe.

Saal der Abegg-Stiffung, Mauergang 3. Abends 7 Uhr Enriftiche Bereinigung herr Divisionspfarrer Neudörsfer. Vissionsiaal, Paradiesgasse 33. Morgens 8 Uhr Jüngptiffionsinal, Paradiesgasie 33. Morgens 8 Uhr Jüng-tings- und Jungfrauen-Bersammlung, Morgens 9 Uhr Gebersstunde, Nachmittags 2 Uhr Kinder - Gottesdienit, Nachm. 4 Uhr Soldaten-Wission. Abends 6 Uhr große Evangelisations-Bersammlung. Montag, 8 Uhr Abends, Missions-Bersammlung. Dienstag, 8 Uhr Abends, Missions-funde. Mintwog, 8 Uhr Abends, Geberss- und Gesangs-stunde. Donnerstag, 8 Uhr Abends, Gebersstunde. Freitag, 8 Uhr Abends, Bersammlung. Sounabend, 8 Uhr Abends, Missions-Versammlung und Posaunensfunde. Jedermann ist herzlich eingeladen. ift beralich eingeladen.

Freie religiöie Gemeinde. Scherter'iche Aula. Poggenspihl 16. Borm. 10 Uhr Herr Krediger Prengel: "Die Keligion in der materialifisichen Geichicksaufiasiunge". Sabristen-Kirche, Schiefikauge 18/14. Bormittags 8/4 Uhr Berfunde. Phr Prediger In Uhr Sonnagssichule. Rachmittags 4 Uhr Predigt. 11 Uhr Sonnagssichule. Rachmittags 4 Uhr Predigt. 11 Uhr Singlings und Jungfrauenvereinstunde. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Borrag derr Prediger Hand. Abends 6 Uhr Bersportes der Gemeinde. Kein Gottesdienst. Abends 6 Uhr Bersportes der Gemeinde. Kein Gottesdienst. Mein von der Korm. 10 Uhr Herr Prediger Prediger Kachm. Bern von iten Semeinde. Borm. 10 Uhr Herr Prediger Frediger Fredere. Borm. 2014 Uhr Herr Frediger Frediger Frediger Frediger Fredere. Borm. 2014 Uhr Frediger Fredere. Borm. 2014 Uhr Frediger Frediger Fredere. Borm. 2014 Uhr Frediger Fredere. Borm. 2

Votrrag Herr Brediger Haupf.
Wethodisten-Gemeinde. Jovengasse Nr. 15. Bormittags
9½ Uhr Predigt. 11½ Uhr Sonntagsichuse. Abends 6 Uhr
Gottesdienst. Abends 7½ Jünglings- und Männerverein.
Mittwoch, Abends 8 Uhr, Bibel- und Geberstunde.
Hendude: Sonntag Nachm. 2½ Uhr Gottesdienst. Zederzmann ift freundlich eingeladen. Herr Hilfsprediger Reinsberg aus Magdeburg. postolische Gemeinde, Schwarzes Meer 26. Abends

Apostolische Gemeinde, Schwarzes Meer 26. Abends 64,2 Uhr Dessenticher Vortrag. Zuritt für Jedermann. English Church, Heilige Geistgasse 80. 19th Sunday after Trinity. Morning Prayer 11. a. m. Frank

Sunday after Trinity. Morning Prayer 11. a. m. Frank S. N Dunsby, Reader in Charge.
Schneidemühle Sa, in der Gemeinde Jesu Christi, sinden jeden Sonntag Kachm. 5 Uhr und jeden Mittwoch und Freitag Abends 7½ Uhr Borträge und Bibelerklärungen istat. Zurritt sür Jedermann fret.
Schidlit. Turnhalle der Bezirks-Mädoenschieft. Tuch alle der Bezirks-Mädoer Voigt. Beichte und heil. Abendmahl nach dem Gottesdienst. Rachm. 2 Uhr Kindergottesdienst. Abends 5½ Uhr Kindergottesdienst. Abends 5½ Uhr Kindergottesdienst. Abends 5½ Uhr Kinderschieder-Bewahr-Anstatl. Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibessunder-Bewahr-Anstatl.
Laugsuhr. Schulkaus. Borm. 9 Uhr Militärgottesdienst Herr Diussionspfarrer Reudörsser. 10½ Uhr Herr Pfarrer Luze. 11¾ Uhr Kindergottesdienst derselbe.
Reusahrwasser. Him melsahrts Kirche. Bormittags 9½ Uhr Her Ferr Pfarrer Luze. 11¾ Uhr Kindergottesdienst Beichte 9 Uhr. 11¼ Uhr Kindergottesdienst.

Kindergottesdienit.
St. Ded wig 3 = Kirch e. Vormittags 91/2 Uhr Hochamt und Predigt Herr Pfarrer Reimann.
Beichjelminde. Borm. 91/2 Uhr Herr Pfarrer Doering.

Jonnot. Evangelische Kirche. Borm. 91/2 Uhr Gottes-dienst herr Pfarrer Conrad. Dieichau. St. Georgen - Gemeinde. Borm. 91/2 Uhr Beichte. 10 Uhr Gottesdienst. Abends 6 Uhr Jungsprauen-

Dirichan. St. Georgen-Gemeinoe. Lorm. 9/2 Uhr Beichte. 10 Uhr Gottesdienst. Abends 6 Uhr Jungfrauenverein Herr FiarrerFriedrich.

Bap tisten-Semeinde. Borm. 9/2 Uhr und Rachm. 3 Uhr Andacht Herr Prediger Helmetag.

Varienburg. Form. 9/2 Uhr Gottesdienst. Beichte um 9 Uhr. Herr Fiarrer Gürtler. Nachm. 4/2 Uhr Feugottesdienst zur Jahresfeier des evg. Männer- und Jüngelingsverens Herr Pfarrer Buchhold-Fraust. Um 7/2 Uhr Neends Nachseier im evg. Bereinshaufe.

Tiegenbof. Evangelische Gemeinde. Bormittags Gottesdienst. Kein Kindergottesdienst. herr Fiarrer Thrun. Katholische Kriche. Borm. 9/2 Uhr Predigt und Hochamt. Nachm. 2/4 Uhr Deroberandacht. Herr Kinden Wochamt. Nachm. 2/4 Uhr Deroberandacht. Herr Euratus Berner. Pr. Stargard. St. Katharinen-Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Euperintendent Dreyer. Collecte zu Gunsten des Banes eines Kjarrhauses in Piasken.- Kudmid. Diözese Gulun. Rachm. 2 Uhr Herr Prediger Brandt. Nachm. 3 Uhr Kindergottesdienst berselbe. Rachm. 4 Uhr Beriammlung des evang. Jungfranenvereins. Rachm. 4 Uhr Beriammlung des evang. Folfsvereins in der Turnballe. Abends 8 Uhr Bersammlung des ev. Jünglingsvereins. Dienstag, Abends 8 Uhr, Bibetsunde Herr Pred. Brandt. Elbing.

E. Ricolais Farrfirede. Bormitiags Glbing. St. Nicolai-Bfarrfirge. Bormittags
93/4 Uhr Herr Caplan Spohn.

Evang, luth. Haupt fir de zu St. Marien. Vorm. 10 Uhr Herr Pfarrer Weber. Borm. 9%, Uhr Beichte. Borm. 11%, Uhr Kindergottesdienst. Nachm. 5 Uhr Herr Pfarrer

Beil. Geift-Kirche. Borm. 10 Uhr Herr Pfarrer Bergan. Dienstag, Morgens 9 Uhr Quartals Communion Herr Pfarrer Bergan.

Reuft. Evang. Pfarrfirche zu Seil. Drei Königen. Borm. 10 Uhr Herr Kjarrer Droefe. Korm. 9<sup>th</sup>, Uhr Beichec. Borm. 11<sup>5</sup>/, Uhr Kindergottesdienst. Avends 5 Uhr Herr Pjarrer Rahu.

5. Annen-Kirche. Bormittags 10 Uhr Herr Pfarrer Malleife. 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Uhr Beithte. 11<sup>3</sup>/<sub>4</sub> Uhr Kindergottesdienft. Nachmittags 2 Uhr Herr Pfarrer Selfe. Taubstummen-gottesdienft und Abendmahlsseier. 3 Uhr Jungfrauer-verein. Sinveihung des Harmoniums. Abends 8 Uhr Schnelingsverein

Bapriften-Gemeinde. Borm. 91'2 Uhr, Radm. 41, Ubr

Sapristen-Gemeinde. Borm. 91°, Uhr, Kachm. 41/, Uhr Herr Prediger Rehring. Jünglingsverein 3—4Uhr Nachm. 5v. Lutherische Gemeinde in der St. George-Holpitals-Kirche. Bormittags 10 Uhr, Rachmittags 3 Uhr Herr Patior Bichmann aus Danzig.
5d. Bereinshaus. Rachmittag 11/2 Uhr Kindergottesdienst. Abends 7 Uhr allg. relig. Bersammlung mit Chorgesiang für Jedermann. Mittwoch, Abends 8 Uhr, Grebaumgsähnnde

### Handel und Induftrie.

Vericht über Preise im Kleinbandel in der städtischen Markhalle für die Woche vom 9. October dis 15. October 1898. Kartosseln 100 Kilo höchster Preis 4,00 Mt., niedrigster Preis 3,60 Mt., Kinder-Filet 1 Kilo 2.00 Mt., 1.80 Mt., Rinder-Keule, Derrichale, Schwanzstill 1.20 Mt., Mt., Minder-Brust 1.19 Mt., — Mt., Kinder-Bauchsteich 1.10 Mt., 1.00 Mt., Kalba-Keule und Kücken 1.80 Mt., 1.40 Mt., Kalba-Keule und Kücken 1.40 Mt.

Rinder-Brui 1.10 Mt., — Ptt., Kluder-Bauchleifd I.10 Mt., 1.00 Mt., Kal6s-Kenle und Kücken I.80 Mt., 1.40 Mt., Kal6s-Caulterblatt und Bauch 1.20 Mt., — Mt., Kal6s-Caulterblatt und Bauch 1.20 Mt., — Mt. H., Sammelseuse und Kücken I.30 Mt., 1.20 Mt., Sammelseuse und Kürken I.30 Mt., I.20 Mt., Sammelseuse und Rivenipeer 1.60 Mt., 1.40 Mt., Schweinerückens und Rivenipeer 1.60 Mt., 1.40 Mt., Schweineichinfen I.30 Mt., 1.20 Mt., Schweineichinfen I.30 Mt., 1.20 Mt., Schweineichinfen I.30 Mt., I.20 Mt., Schweineichinfen, I.30 Mt., I.20 Mt., Schweineichinfen, ansgeschnitten 2.00 Mt., — Wt., Schinfen, ansgeschnitten 2.00 Mt., — Wt., Othinfen, ansgeschnitten 2.00 Mt., — Wt., Othinfen, Butter I Kilo 2.40 Mt., 1.80 Mt., Margarine 1.40 Mt., 0.78 Mt., Sier I Mandel 75 Ki., — Ki., Rechziemer 12,00 Mt., 8.00 Mt., Nehteuse 7.00 Mt., 5.00 Mt., Saie 3.50 Mt., 2.75 Mt., Rechus 1.50 Mt., 0.70 Mt., Saie 3.50 Mt., 2.75 Mt., Rechus 1.50 Mt., 0.70 Mt., Supenhuhu 1.75 Mt., 0.90 Mt., Gapaun — Wt., — Wt., Supenhuhu 1.75 Mt., 0.90 Mt., Brathuhu 1.00 Mt., 0.60 Mt., Saie 3.50 Mt., 1.75 Mt., 2 Tauben 1.00 Mt., 0.60 Mt., Sirie — Pig., — Vig., Heie todt — Pig., — Vig., Karpfen, I Kilo 2.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.00 Mt., Sander, tudt 1.40 Mt., 1.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.00 Mt., Sander, tudt 1.40 Mt., 1.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.00 Mt., Sander, tudt 1.40 Mt., 1.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.00 Mt., Sander, tudt 1.40 Mt., 1.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.00 Mt., Sander, tudt 1.40 Mt., 1.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.00 Mt., Sander, tudt 1.40 Mt., 1.00 Mt., Seche 1.20 Mt., 1.0 pr. Kito 36 Pf., 24 Pf., Speijebohnen (weiße) i Kito 28 Pfa.,
— Pfg., Linfen 40 Pfg., — Pfg., Weizenmehl, feines 33 Pfg.,
26 Pfg., grobes — Pfg., — Pfg. Roggenmehl, feines 24 Pfg.,
22 Pfg., grobes — Pfg., Gries von Weizen 40 Pfg., 36 Pfg.,
von Buchweizen — Pfg., — Pfg., Graupen feine 40 Pfg., 32 Pfg.,
mittel — Pfg., — Pfg., Buchweizengrüße 50 Pfg., 40 Pfg.,
Hofergrüße 36 Pfg., — Pfg., Reis 40 Pfg., 30 Pfg., Fadennudeln 50 Pfg., — Pfg., Citronen Stück 10 Pfg., — Pfg.

Stettin, 14. Oct. Spiritus loco 50,30 beg. Bremen, 14. Oct. Raffinirtes petroleum Bremen. 14. Der. Mailitettes Petroleum. (Difficielle Notirung der BremerPetroleumbörse) Loco 6,85 Br. Hamburg, 14. Det. Kaise good average Santos per December 31, per Olai 31½. Ruhig. Hamburg. 14. Det. Petroleum stetig, Standard

Baris, 14. Oct. Getreidem arft. (Schlufbericht.) Weizen behauptet, per October 21,90, ver Kovember 22,00, ver Kovember-Hebruar 21,90, ver Januar-April 21 83. Roggen ruhig, ver October 14.87, per Januar-April 42 25. Men! ruhig, ver October 47,65, per Kovember 47,50, ver Kovem Küböl behauptet, per October 52½, per Kovember 52½, ver November 52½, per Januar:April 53½, ver November 53, per Januar:April 53½, per Januar:April 53½, per Januar:April 43, per Nai=Nuguft 43. Better:

Baris, 14. Oct. Rohzuster behauptet, 88% loco 301% a 31. Weiher Zücker seih, Nr. 3, jür 100 Kilogramm ver October 31%, ver Kovember 52, per Januar-Upril 323%, ver März-Juni 331%.
Nio 36 000 Sas, Santoš 37 000 Sas, Recettes jür 2 Tage.

Habre, 14. Oct. Kaffee good average Santos per Deteber 37,25, per December 37,50, per Mars 38,00.

Antwerven, 14. Oct. Petroleum. (Schlüßbericht.) Raffinirtes Type weik loco 19½ bez. u. Ar., ver October 19½ Br., ver November-December 19½ Br., ver Januar-März 19½ Br. Fest. — Schmalz per October 65¾.

Viars 191/2 Br. Fest. — Schmals per October 653/4.

Beit, 14. Oct. Productenmarkt. Beizen loco scht, per October 3,00 Gd., 9,02 Br., per März 9,29 Gd., 9,31 Br. Koggen per October 7,60 Br., 7,65 Gd., per März 7,79 Gd., 7,80 Br. Daser per October 5,65 Gd., 5,70 Br., per März 5,92 Br., 5,94 Gd. Mais per October 5,65 Gd., 5,45 Br., per März 4,80 Gd., 4,82 Br. Koglraps per Angust 12,70 Gd., 12,0 Br. Better: Trübe.

New Porf, 13, October. Beizen erössnete seit und mit böheren Preisen entiprechend der Festigkeit in Liverpool und konnte sich auf günstige europäische Markberichte eine Zeitlang gut hehaupten; im späieren Berlaufe auf Verkäufe des Auslandes und ungenügende Exportnachfrage ichwächer.

gentang gur geginipten, int ipnieren Zertung und does Austandes und ungenügende Exportnachfrage ichwächer. Schluk feit. Mais fletig infolge der Festigkeit des Weizens. dann führten Realisirungen einen Rückgang herbei. Später Räufe für Rechnung des Austandes wieder beffer.

Chicago, 13. October. Chicago, 13. October. Beizen Anfangs fest auf günstige europäische Karktberichte und Käuse für den Export; dann trat auf ausgedehnte Realisirungen ein Hüdgang ein. In hötzeren Berlause sührten Deckungen der Baissers eine Steigerung herbei. Schlutz fest. Ma is eröffnere im Einklaug mit dem Weizen seit, schwächte sich aber dann auf Realisirungen, exholte iich später wieder auf Kause der Exporteure und schloß fest. Weizen Anfangs fest auf

Der als exportirende bayrische Brauerei in hiesigen Kreisen seid vielen Jahren rühmlichst bekannten Actien-brauerei Erlangen vorm. Gebrüder Reis in Erlangen i. Bay. wurde vom Preisgericht der großen internationalen Bierconcurrenz, verbunden mit Ausstellung für Bolfsernährung und Gesundheitspflege zu hamburg, für ihre drei Biersorten je die goldene Medaille mit Chrendiplom als höchfte Auszeichnung zuerfannt.

# Garantirt solide Garantirt solide Garantirt solide Garantirt solide Garantirt Solide Garantirt Solide Garantirt Religion of Garantir Re

### Inftige Cike.

Entgegenkommend. "Dürste ich Sie vielleicht ditten, etwas zur Bekerrung der Heiden beigutragen?" — "Na, warum denn nicht, bring en Sie mir maleinen oder zwei von den Kerls her".

Modern. Landstreicher: "Bitte um eine Gabe, Herr Baron". — Baron: "Sie können auf meinem Gute etreich sinden". — Landstreicher: "Witt welchen Empfehlung en vermögen Sie anfzuwarten?"

Nette Andsicht. Gutäbesitzer: "Uch, Klärchen, das Leben auf unseren Gut wird sich erzeich gestalten! Was wir sir das Hand benöchsten, bekommen wir hier im Dorse, und jostest Du ein neues Kleid oder einen Hut brauchen, da sahren wir in die Kesidenz!" — Gattin: "Aber, Fritz, das wird schiebtlich doch langweilig werden, so oft in die Residenz um müsser, so oft in die Residenz um müßen".

Rest den z sahren zu müssen. fo oft in die Rest den z sahren zu müssen". Zweifel. "Das ist das dreizehnte Huseisen, das ich sinde — nun weiß ich nicht, bedeutet das Glück oder unglück?"

Unangenehmer Imperativ. "Der Gastwirth Bierhuber

icheine mir ein recht herrijches, encrgisches Wesen zu haben?"

— Studiosus: "Freilich — der Kerl spricht zu mir nur noch in Jahlungsbeschlösorm!"

Ohne Brofit. "Weshalb wollen Sie denn das Dichten aufgeben, Sie verdienen doch ganz schöll!" — "Ja, aber bis ich mich in die nöthige Stimmung getrunken habe, ist allemat der ganze Prosit zum Teusel!"

### Berliner Börse vom 14. October 1898.

| Sentifie Reinde Anticle unt 1905 Organical State (Secret Coupon) of the Coupon of the  | Dentsche Fonbs.                                 | Griech. Monopol fr. 43.75           | Ung. Gold-Wente 4 101.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                       | Berl. Bb. Hol. Mt                             | Lotterie-Anleihen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Servis   Confede Mateligant   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103   103    |                                                 | Stal Stangarty Compaties . fr       | do. G. invest. Anl 41/2 101.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | # Ergänzungsnes 3   92.10             | Brest. Disconto 7   119.10                    | 5 Dag. Pram.=2111. 1867   4  143.80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Second   S   | , 31/2 101 80                                   | do. frenerfr. Rat.=Bant .   2       | do. Looje p. St   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                       |                                               | Braunich. 20=Thlr.= 8 117.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Stantsfamblichten   Stan   | Breng. confolid Anleibe unt. 1905   31/9 101.80 |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ital. Eifenbahn=Oblig. M 3   57.80    | Deutsche Bant 10   199 90                     | Köln Mind. Pr. A. Sch   31/2   136.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Serial Saut Die Det      | 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11          | " " fleine 4 91                     | Anländ, HuvothBjaudbr.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                       |                                               | Lübed. Bram. Anl 31/2 133.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Serimer Carbon Delle, 68, 26, 50, 50, 100, 100   Serimer 100 C. 6   69, 20   50, 7, 8, and 100 C. 7, 8, and 100 C. 7, 8, and 100 C. 8, 60, 100 C. 1   | Stantsiculdicheine " 31/0 100                   | " amortificte mente   = 1 00 cg     | mice grows in Bont 14 1100 -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | " Smolenst 4 101                      | Deutsche Grundschuld:B 7 129.70               | Meininger Loofe 23.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Section   Sect   | Beritner Gruot: Dbi. 66.75   31/2 100.10        | Merikaner 100 & 6 99.80             | bo. unfundbar bis 1904 4 102.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rorth. Gen. Lien.                     | Dresdener Bant                                | The state of the s |
| Sample Central spike   345   100   50   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100   100      |                                                 | B Withfilmer 1000 100 C. C. C.      | Gamb Gunoth - MF - MSTODY MILL 1900 4 1100.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Rorthern Pacific 1 6 -                | Gothaer Grundcreb 4 124.96                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Deferming   State      | Landich. Central. Pfdbr   31/2 100              | Norw. Sproth. Oblig 31/2 -          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | bo. bo. 500 fl 41/5 101.60            | Samb. Supoth.=B 8   156.75                    | Dufaten p. St.   -   Am. Coup. 3b.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Somewhilde   Supering   Superin   | Ostpreußische                                   |                                     | " " 1005   31/a  98 bit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. Staatseif. Slb 41/2 100           | Hannoversche Bank 6 127.40                    | Rapoleons 16.25 Engl. Banen 190.433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Second   S   | Bommeriche                                      | bo. bo. 1000 G 41/5 101.10          | Meininger Hyp. Pfandbr. unt. 1900 4 100.19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                       | Bübed. Commb 72/2 145.10                      | Dollars 4.185 Franz 80.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Bethrensijde rittid. 1. 1. 9. 30, 99.69   bo. 54er 190fe   3.2   bo. 65er 190fe   3.2   b   | 31/9 98.80                                      | do. Silber-Viente 100 % 41/5 100 90 | 4 5 1111 115 1910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | In- und angländische Gifenhahn-       | Weiging Synoth - B                            | " p. 500 Gr Nordifche " 119 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Rechtpreinstate virtum.   1.2.   3   39.40   50.   60 er L.   5   39.40   50.   60 er L.   5   50.   50 er L.   5   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50.   50   |                                                 | bo. 54er Loofe   3,2   -            | Pom. Hop. 5. 6. unc. 518 1900 . 4 102                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Stamm= und Stamm=Brioritate:          | Deartonatoant fur Deutschland .   81/2 144.75 | " neue . 116 995 Defferm 1100 FF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Presign   Pres   | Westprensische rittich. 1. 2 3   89.40          | bo. 60er 8                          | 0 10 111111. 0. 1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Actien.                               | Wants Banes on on                             | Dalland Dag of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ## Soln Figures   Soln   Signature   Soln   So | Preußische Rentenbriese 4 102.30                | 1 do. 64er R. D. Gt 1 - 332.50      | Br. Bodener. Planoot. 8 31/9 97.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Nachen Mastricht                      | venir. Greditanitali                          | Modifal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ## 1. 31/2 97.55 ### 2. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5. 5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | " "                                             | Boln. Pfandbr 41/2 100.80           | 9. 4 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ( ) outharoughn                       | Breug. Bodencr. Bt 7 1738 75                  | Margianham and Martant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| #rgentinische Anleiche 59/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Anglönhische Koubs.                             |                                     | 14 102.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       | a Controlladorench 98"   a ligora             | Brüffel und Antwerpen . 8T. 168.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Def. timere 41/20/6   Def. to 101.80   Def. timere 41/20/6   Def   |                                                 | do. 2-8 4 94.30                     | 11   31/2   97.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Marienburg-Mlawta 21/4 85.50          | Reichshautauleihe alled   100   100           | Cumulinus, plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| bo. ünkere 442%   50. 0. 0. amort. Neme   5   100.60   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   100.50   10 | do. fleine 50/0 . fr. 81.90                     |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Defre. Ung. Staatsb 5.7 -             | Marie 20011. Sobellet 1 6 119.30 1            | Rondon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| bo. 20 L 41420   fr. 25   do. do. Mart.   fr. 25   do. do. do. Mart.   fr. 25   do. do. do. do. do. Mart.   fr. 25   do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | bo. ünßere 41/20/0 . fr. 72                     | do. amort. Rente 5 100.60           | 15-18. 4 100.30                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Ditor. Südbahn 2   92.75              | Danziger Delmüble                             | Soncon                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Buenos Aires Broot. 50/6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. 20 2. 41/20/0 fr. 72 30                     | do. do. 400 Mart 5 100.60           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 25ut   ulu = 25tell   20/6  -         | do. 50% St. Brior 0 95.25                     | 715071725                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Schinestische Universite 1896   5   97.50   50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.    50.     | Bueno8: Mires Prop. 50/0 . fr. 47.25            | do do. de 1893 5 101.20             | Stettiner NatShpothetenb 41/2 96.75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Stamm: Brioritäts: Actien.            | Große Berl. Strakenbahn 16 250 co             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Egypter, garantirt  do.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Chinestiche Anleihe 1896 5 97.90                |                                     | " " unt. b 1905   31/2   -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Ofter Südhahn                         | Dumo. 2 merit. Paceri 6 121.70                | alseteraharra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| do. priv                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Campter, garantirt                              | no. ho. he 1891 4   92.50           | SHOWING THE PARTY OF THE PARTY |                                       | Rönigeh Brerdeh Bres                          | Betersburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Griech. 1881 und 84 • • · fr. 38.40 Türk. Anl. D. • · · · 1 22.45 and Officente E. 500 • · fr. 31.— Türk. Vanl. 1888 · · · fr. 31.— Türk. Vanl. 1888 · · · · fr. 31.— Türk. Vanl. 1888 · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | do. priv 31/2 -                                 | 50. 00. 00 AOUR                     | Gifenhahn-Brioritäte-Actien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                       | Saurahute 1342 210.60                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo. Goldrente 3. 500 • 17. 31.— Eine Lomi 1888 • 5 5 40 Oftpreuß. Güdbahn 1-6. 31.0 — Berliner HambelSaclessichaft 9 184.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Griech. 1881 und 84 fr. 88.10                   | Türk. Anl. D 1 22.45                | und Obligationen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Div.                                  | Stett. Cham. Dibier   5   109 40              | Discont der Reichsbant 5 0%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | do. Goldrente 2. 500   fr.   31.—               | E ACHEL, SEDIAL, 1000               | Oftpreuß. Güdbahn 1-4 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Berliner Handelsgesellschaft 9 164.70 | 220,00                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| bo 8, 90 Fr. 31.— Türt. 400 RrS. n. St [fr. 111.90]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bo. " 8, 20 fr.   31.—                          |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

### Herren-17.00 en meutsche Juhaber: Ewald Exiner, Danzig,

Rohlenmarkt 22,



Herren= und Knaben-Confection in großer Auswahl.



Atelier für elegante Mank= Anfertigung.



Jagd=, Sport= und Livree= Bekleidung.



Streng fefte Dreise! Reelle Bedienung! Nurgute Stoffe und Juthaten!



### Das schöne Geschlecht!

Es laufen noch, es ift zu dumm, Wo's niedlich fühl icon heute, Auf Straßen und auf Pläten rum Bom Mannsvolk viele Leute. Das schinsvolk viele Leute.

Aur die vom schöneren Geschlecht.

Das schwache nennt man's leider,

Bertauschten längst ihr Strohgeslecht

Und ihre hellen Aleider.

Drum sind sie zäh und brauchen nicht

Ju's Gras so früh zu beißen,

Sie haben, wie meist wir, nie Gicht

Und auch kein Gliederreißen.

Seid, Männer, also zur den Sut Seid, Männer, also auf der Hut, Nehmt an, was ich erwähne, Euch kleidet billig, warm und gut

Bum Derbit Gud ,, Goldne Behne!"

Serbste und Winter Paletots in allen Karben und Dualitäten, von 11, 13.50, 17,25, 20, 23,75, 28,50, 32—40 %, Velerinen und Hohenzollerne Müntel von 18, 22.50, 25, 31, 36,75, 40—50 %, Jaquete und Sacco Anzüge, bei uns wie befannt, reell und gut, von 11, 13,25, 16,50, 19, 23,75, 28, 32—36 %, Hofen und Wetten von 5, 7, 8,50, 9,75, 12—16 %, Hochien Balte, Geiellschaftstend Dochzeitschugige von 25, 28, 33, 37, 40—48 %,

Brima Scilla Porte von den billigsten bis zu den seinsten, in größter Auswahl, Knaben-Anzüge und Mäntel für jedes Alter in riesiger Auswahl auffallend billig; ebenso

Jünglings = Anjüge und Mäntel. Z Specialität: 3

Anzüge und Paletots für die ftartften herren fertig am Lager.

Grösste Auswahl von Stoffen

Bestellungen nach Maaß werden in kurzester Zeit gewissenhaft ausgeführt. (4179

Breitgasse 10, Ecke Kohlengasse, parterre und 1. Stage.

\*) Nachdruck verboten.

### United States Guitar-Zither Co.

Friedrich Menzenhauer & Co. New-Port.

Alleinige Kabrifanten ber Menzenhauer Guitar = Zither.

Unsere Bither übertrifft in Teichtigkeit der Spielart und Klangfülle all. bisher Pargebotene.

26 Filialen in Deutschland. (4182 Per Caffe20Mf.Auf Theilzahlung 25 Mf. Danzig, Hundegaffe 102

Otto Bartsch,

Milchkanneng. 9. Danzig, Milchkanneng. 9. gempfiehtt ihren großenBorrath geschmadvoll ausgesührter

in tief schwarz schwedischem Granit (bester Stein, ber existirt), sowie in Marmor und Sandstein zu billigsten Concurenzpreifen.

Schriften in allen Sprachen bei fanberer Ausführung und bauerhafter Bergoldung. Beringe Geschäftsunfoften, daber billigfte Preife.

Brodbankengaffe 38, vis-a-vis der Rürfdnergaffe, empfiehlt großes Lager in allen Gorten



Midbel Will Spiegel und Polstersachen, jeder Preistage; Ausstenern in echt nußb. nebst Garnitur, modern, von 350 Mu. theurere. Garnituren von 120 M. an, Schlafe und Sitzsphas von 28 Man, Bettgeft. v. 10—90 M. Nicht, Vorhandenes wird solide Berjandt gratis.

Gehörleidende

weise ich bei brieft. Anfragen uns entgeltlich auf einen Weg zur Heilung hin (4164 H. Wolter, Bankbeamter a. D. Brestan, Altbüfferfix. 40.

für Fenster und Thüren offerirt billigst (4183 Robert Krebs, Hundeg. 37. Pochrothe Tigerfinken, reizende fleine Sänger, Paar 2 M., 5 Paar 8 M., Hotte edie Sänger, Stück 6, 8, 10, 12, 15 M.,

Zwerg-Papageien, Zuchtpaare, paar 3 A., 5 P. 13 A.,

Prachtfinten, schön bunt, niedliche Sänger, Paar 2 M. und 2,50 M., persendet unter Garantie leb. Unfunit g. Nachnahme L. Förster, Chemnitz, Webergasse 7. (3618



non

wegen gerne gefauft. Undere Renheiten in Kinder-Anzligen empfehlen in größter Auswahl. (8602

Kalcher & Co., Altstädt. Graben 96/97 vis-a-vis der Wartthalle.

Chenfo wie wir burch eine Empfehlung Silfe gefunden haben, wollen wir auch Anderen den Weg zur hilfe zeigen. Sei mehreven Jahren litt meine Frau an ben heftigften Migrane-anfällen mit Froft und Sige, Gahnen, Genicfichmerg, Bochen und Stechen im Rouf, den Schläsen, den Augen, der stirn und dem Rajenbein und schließlichem qualvollem Er-brechen. Als teine Mittel mehr helsen oder lindern wollten, wandten wir uns schriftlich an Herrn G. Fuods. Verlin Leizigerstraße 134, I. Die Berordnungen waren sehr leicht zu besolgen, brachten keinerlei Undurräglichkeiten und gaben iofort Linderung und bald völlige Heitung. Ich glaube, daß jedem ähnlich Leidenden hierdurch zu helfen ist und spreche meinen und meiner Frau innigften Dant für die Heilung aus, die sich als (4159

dauernd erwiesen hat (4159 F. Mühlbach, Sauen bei Pfaffendorf (Mark). Epecialbehandinng

ohneOperation u. Beruissiörung Beingeschwüre,

Krampfaderi., Salzfluß, Flecht. Lupus, Mifteln, Knoch .- u. Gelent leiden, Hautfrankheiten 2c. Heilerfoig zweifellos. Answärte briefl. CarlMüller's Seilanftalt. Bramitrt Berlin 1896. Berlin Merandrinenstr. 114/115,1.[452

> Homöopathische Kuren bei Rrantheiten bes gestörten Nerven- u. Sexualsystems. befonders in veratteten Källen, befonders in veratteten Källen. Glänzende Erfolge felbst da, wo die gewöhnlichen Arzeneien un-wirkan oder schädlich sich er-wiesen. – Räheres im Prospecte, der auf Verlangen zugeschickt wird Hamöopathische Ordinations-Anstalt WIEN, Giselastr. 6

Damen frisirt in und außer dem Hause nach **neuster** (56286

Berliner Mode from Martha Eichler, Jopengaffe 7, part.

en u. Stroly (5042 4200) verkaujt. Gut Holm.

Rieferne Bauhölzer, Bohlen, Dielen und Baltenschwarten find preiswerth zu verkaufen in der Schneidemühle von Edmund Reimann, Legan. (5472b und preiswerth angesertigt. Heiratt! Baise mit Bermöger Sicheren Kunden auch Credit. Heiratt! wünscht Heiratt. Off unter B. R. Berlin 19. (4158 Soeben erschien:

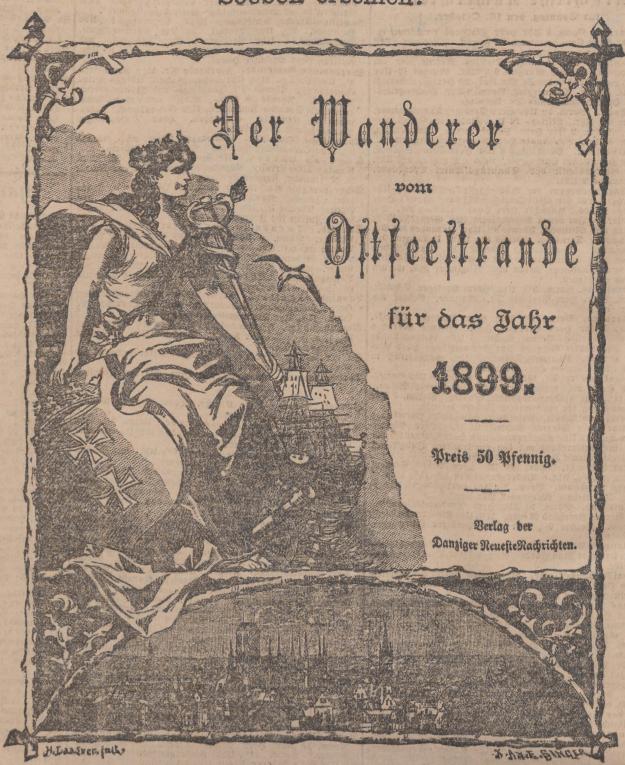

Für unsere Abonnenten wird ber "Wanderer vom Oftseestrande" nebst einem in zwei Farben ausgeführten, geschmackvollen Wandalmanach zum ermäßigten Preise von 75 40 Pfennig abgegeben.

Bu haben bei unseren sämmtlichen Filialen und Austrägern, ferner in L. G. Homann & F. A. Weber's Buchhandlung, Langenmarkt 10, L. Saunier's Buchhandlung, Langgasse 20, Dr. B. Lehmann'sche Buchhandlung, Ziegengasse 6, Th. Bertling's Buchhandlung, Gerbergasse 2, im Intelligenz-Comtoir, Jopengasse 8, sowie in unserer Maupt-Expedition, Breitgasse 91.

offerire ich:

per Stück von 25 & an. per Stüd von 50 3 an.

Bücherträger, Bücherriemen, Brobbojen p. St.v. 30 Bf.an Schiefertafeln, Schwammdojen, Federfaften, Mufit-, Zeichnen-, Ordnungs- u. Zeugniß-Mappen.

Schreibe-Hefte,

Bogen Inhalt in allen Liniaturen, aus extra jamerem holzfreiem Canzleivapier, pro Dutzend 75 Pfennig. (4184

sowie sämmtliche Schulbedarfs-Artikel, Schreibund Zeichen-Materialien Bu billigften Preifen

En gros L. Lankoff, En detail 3. Damm 8, Cde ber Johannisgaffe. 3weiggeschäft: Poggenpfuhl 92, Gde Borftadt. Graben.

Pämmilidje Pajulbüdjer zu Berlags-Buchhändler-Preisen; auch wird das Einbinden und Repariren derielben ichnellstens, sauber und billig ausgeführt.

Gegen Huften, Berschleimung und Heiserkeit

empfehle die durch Gute befannten Specialitäten als: Bruftearamellen, Włalzbonbons, Honigbonbons, Zwiebelbonbons, Gerstenzucker,

Rettigbonbons. Bonbon-Fabrik Altstädt. Graben 96-97. Eingang Kleine Mühlengasse.

F. Rochr.

Zum Schulanfang Für mur 5 Mark!



versende der Nachnahme meine eleganten Suhr's Egneert-Lug-Karmanikas, gut und daarechaft gedaut, mit den neuesten und seinlich Bergierungen aussigehatet. Musis großartig, zweickörig, Orgelton. Die Claviature mit meiner neuen, garantirt anzerdrechten Spiralfederung, welche in verichtedenen wändern patentirt, in Deutschland unter D.R.-A.M. Nr. A762 geießlich gesichützt ist. Ausstellt aben einer 10 Anden, 40 breite Stimmen, 2 Bässen geießlich gesichützt. Diese Harmonitas haben server 10 Anden, 40 breite Stimmen, 2 Bässen Z. Raginer, brillante Nickelbeichtäge, 2 Zuhalter, ossene Rickel-Claviatur mit deren Polickschab untlegt, guten harten Balg mit 2 Dopvelödigen, jorritre Balgssalten mit Metall-Eckenishoneru. Größe 85 cm. Vervadung und Selbsterterns dickel unionst. Harmonisches Slockenspiel mit neuartiger Messanit D. R.-G.-M. Nr. 85928 tolet 30 Pig. extra (Preisliss zu Dichsten). Man besselle direktion Gestinder Halter.

ichnie imminier Nr. 85928 toltet 30 Pig. extra (Preistifle ju Diensten). Man bestelle direkt Nr. 85928 toltet 30 Pig. extra (Preistifle ju Diensten). Man bestelle direkt beim Ersinder Heinr. Suhr, Neuenrade (Westf.).

Meine Firma ist die älteste und größte dieser Art am Plage.

1000 Mark Belohnung zahle, wenn mir das Gegenteil bewiesen wird. Her Genom aus Vohm scherendering harmonikas gebe ich den Borzug, welt selbige auf geben und einen besonderen Kang haben. Senden Sie noch. Her Genom Kang haben. Senden Sie noch. Her zurieden, senden Sie noch. Derr Asende, Nawitsch sich schere Sie u. s. w.

Derr Asende, Nawitsch sich schere Verlagende Sie u. s. w.

Derr Asende, Nawitsch sich schere Verlagende Sie noch sie koch eine Sie noch ganz gut u. ohne Reparatur. Senden Sie noch ...

Billigfte, reellfte Bezugsquelle für

Chocoladen und Zuckerwaaren aller Arten.

Zuderwaaren=Fabrik

A. F. Rochr. Altstädt. Graben 96—97. Eingang Kleine Mühlengasse.

(4199

Nachdem mein Lager in echt chinesischen

Thee's durch Bezüge von nur ersten Firmen volls

Pecco-Blüthen-Thee

in hervorragend schönem Geschmad und Aroma.

Alleinverkauf für Jangfrhr

Bensdorp's echt holländ. Cacao per 1/2 Kilo 2,40 Mf.

Ferner mache auf mein reich fortirtes Lager

in- u. ausländischer Weine

aufmerksam und stehen aussuhrliche Preististen franco und gratis zur Berfügung. (42116)

Paul Schilling,

Inhaber Ernst Fuchs,

Germania-

Gegründet 1883 Frankfurt a. M. Stiftstrasse 15

Spez. für Geschlechtskrankheiten versitet. Harnröhren-

und Biazonleiden, Ausfüsse, Syphilis, Quecksibersiechtum, Hals-, Haut- und Nervenkrankheiten, Kopf- und Knochen-schmerzen, Folge jugendi. Verirrung, Schwächezust., Impotenz ete. mit überraschendem Erfolg. Neueste Verfahren. — Prospecte etc. 20 Pf.

Auswärts brieflich.

Burgstraße 14/15,

empfiehlt jum Winterbebarf fein Lager von

Kohlen, Anthracit - Nusskohlen,

Holz, Torf und Briquetts

zum billigften Tagespreise.

Cacao.

Langfuhr 26, am Markt.

Souchong-

Melange-

Imperial-

Berger's

Robert Berger,

Pössneck i. Th.

Grus-



Dann empfehlen wir Ihnen "Salem-Aleikum

Diese Cigarette wird nur lose, ohne Kutthamundstüd verkauft. Bei diesem Fabrikat sind Sie sicher, daß Sie Qualität, nicht Consection bezahlen.
Die Kummer auf der Cigarette deutet den Preiß an: Nr. 3 kostet 3 Ap, Nr. 4: 4 Ap, Nr. 5: 5 Ap, Nr. 6: 6 Ap, Nr. 8: 8 Ap, Nr. 10: 10 Aper Stüdt.
Nur ächt, wenn auf jeder Cigarette die volle Firma steht: Orientalische Tabak- und Cigaretten-Fabrik penidzest Dresden.
"Salem-Aleikum" ist gesetzlich geschügt, vor Nachahmungen wird gewarnt. Niederlagen in Danzig dei Herren: Paul werstgasse 3, G. Volgt, Borst. Graben 15 und Paul Zacharias.

Sounabend



# Karlsruher Lebensversicherung

1835 errichtet, auf reiner Gegenfeitigkeit, erweitert 1864.

Derficherungsfumme: 397 Millionen Mark. Gefammtvermögen: 123 Millionen Mark. Sanzer Neberschuß den Berficherten. Steigende Divibende: jur 1897 bei den allesten Berficherungen bis 115% ber Jahresprämie.

Unanfechtbarkeit u. Unverfallbarkeit d. Bersicherungen. Mitversicherung auf Prämienfreiheit im Invaliditätsfalle.

Freie Kriegsversicherung für Wehrpflichtige.

Bertreter in Danzig: Arthur Holzrichter, Generalagent, Ketterhagergaffe Rr. 1. A. Schutz, Begirtsbeamter, Borftabtifchen Graben Rr. 19. (8960

## Der mehrfach preisgekrönte Globus = Putz = Extract



Rohmaterial eigenem Bergwerk

Fritz Schulz jan., Leipzig, schmiert nicht wie Putzpomade und andere Putzmittel, greift schmiert nicht wie Putzpomade und andere Putzmittel, greift das Metall nicht an und erzeugt tiberraschend schnell prachtvollen anhaltenden Glanz.

welcher allen Gegenständen in Gold, Silber, Nickel, Kupfer Messing etc. ein elegantes neues Aussehen verleikt. "Globus-Putz-Extract" wurde Globus-Putz-Extract" wurde

von 3 gerichtlich vereideten Chemikern als

unübertroffen in seinen vorzüglichen Eigenschaften anerkannt. Dampfschlämmerei. In Dosen à 10 und 25 Pfennige überall zu haben.

Nur echt mit Schutzmarke: "Globus im rothen Querstreifen". (5511

Zu haben in den meisten Colonialwaaren-, Droguen- und Seifenhandlungen.



### Dr. Thompson's Seifenpulver

ist das beste und im Gebrauch

SEIFEN-PULVER billigste und bequemste

Waschmittel der Welt.

Man achte genau auf den Namen "Dr. Thompsons und die Schutzmarke "Schwan". (7966

### Borstenwaaren aller Art:

Haarbesen, Schrubber, Nassbohner, Handfeger, Kleiderbürsten, Wichsbürsten, Kardätschen, Wagenbürsten, Theerpinsel, Maler- und Maurerpinsel etc., Piasava-, Strassen- und Stall-Besen

zu billigsten, reellen Preisen empfiehlt

Rudolph Mischke, (5589)

Reuffer Molterei 70 & 2. Damm 15 | Neuss. Molk. 70 & Retterhagerg. 8. (2355



nüt der berühmten erkau Bande

auf welcher die grössten Serien der Welt von 3092 und 4285 Carambolagen hintereinander erzielt wurden, sind einzig und allein zu beziehen von

### Neuhusens Billard labrit Berlin SW 19

Billards neuester Construction Tisch-Billards. Billardrequisiter aller Art. Jeux de barsque, Meteor spiele. Spieltisch "Kosmos" Prospects und Kataloge gratis.

Bertreter überall gefucht!

## Reichsweckeruhr,

prima prima Fabrifat, gefetzlich

garantirt prima Qualität 6 Rubis, 9,50 Mf. Diefelbe Uhr ohne Goldrand 8,90 Mf. Sämmtliche Uhren sind gut repassiret (abgezogen) und auf das Genaueste regulirt, daher reelle Ljährige schriftliche

Garantie. Die von anderer Seite angebotenen Weckeruhren sind feinesfalls mit den gefeislich geschützten Deutschen Reichs: weckeruhren ju verwechseln. Minderwerthige Weckeruhren mit Ankergang und Secunden-zeiger und Abstellvorrichtung liefere ich für 2,25 M, leuchtend

2,40 Mf.
Umtauich gestattet. Nichtsconven.sosort Seld zurück. Preististe aller Arten Uhren und Ketten gratis u. franco. Gegen Nachnahme oder Boreinsendung (4049). 2,40 Mf. des Berrages.

Julius Busse, Uhren u. Ketten en gros, Borlin C 19, Grönstrasse 3. Bill. u. reelle Bezugsquelle für Wiederverfäufer u. Uhrmacher.

Dr. med. Hartmanns (prakt, Frauenarzt) absolut und unter allenUmständen sicher wirkender Schutz-Apparat. Broschüre gegen 20 Pfg. in Briefmarken durch die in Briefmander Deutschen Expedition der Deutschen Baugewerbe-Zeitung in Bromberg. (2433m

Damentuch.

Bromberg.

Ia.Qual., in neueften Farben zu eleg. Promenadenfleid., Billard: tuch u. moderne Augugftoffe f. Serven u. Knaben verf. billigst, H.J. Weigelt, Begesad b. Bremen. jedes Maß. Proben frei! (4073) Max Niemer, Sommerfeld N.-L. Tostenfrei. (8950)

Silz Taglende Krante verdenten benielben ihre Wiedergenelung. Giebt filt jede Krantheit genaus Kurvovichrift, lehrt auch Kneidben ihre Wiedergenelung. Deitschunglift, Krantenfoft und Schutz gegen Krantheiten ze. In weulg Zahren von 600 000 Familien gefauft, bester Beweis sir besiehen Sovziglichtet. 2000 Seiten, 700 Abbildungen. Preis gebunden Mr. 12.50 aber st. 7.50. Hu beziehen durch alle Auchhandlungen und K. G. Pilik Arriag, Leipzig.

Bilz Naturbeilanskalt (Schoft Lösnis) Dresden Nadebent behandelt jährlich handerte von Katienten aller Art mit bestem Erfolg. 8 approdierte Aerste. Mas sitz 150 Kurgöste. Brospette frei durch die Direction. (2872

Das nene Raturheitverfahren.

Preussische Hypotheken - Actien-Bank-Berlin. Antrage auf Darleben gur erften Stelle

nimmt entgegen

### M. Lierau, Dansig, Breitgasse 17, 2.

Allseitigbewährt hab Noelle's drehbare Gummi-Absätze;

fic verhüten durch **centrale** Befestigung Erschütterungen des Körpers, bewahren vor vorzeitiger Ermüdung und sind baher Gesunden und Kranken eine große Annehmlichkeit und für Nerven- und Unterleibs. leibenbe gerabezu unentbehrl. Merzelich vielfach empfohlen,

Bahreiche Zeugnisse und Pro-fpecte zu Diensten. (3068 Alleinverkanf: Carl Bindel. 0000000000000000000

Rum, Arrac, Cognac

(Berschnitt) empfiehlt in stets alter abgelagerter Waare literund flaschenweise billigst

Alex. Pawlikowski, 54046) Deftillation, Gr. Berggaffe 8.

Weigelt's Hörapparate für die verschiedenen Grade der Behörleiben, find die beften der Gegenwart. Selbst schwerhörig. H.J. Weigelt, Begesack b. Bremen.

Lungenleiden wenn noch nicht zu weit vor: geschritten, ist heilbar

nach meiner jeit Jahren be-währten Methode. Kenn: zeichenv. beginnend. Aungen-leiden find: Huften mit Aus-murf, Bluthusten, leichte Schnerzen auf d. Brust oder Stechen zwischen b. Schulter. blättern, Rurzathmigt. auffallend. Abmag, mit Appetitlosigkeit u. Mattigk., Neigung zu Nachtschweiß. Bei Kindern chronische Drüfenschwellung nebst chron. Augen- u.Ohrer-frankg. Dr. med. Hofbrückl, Specialarzt f. Lungenleiden München, Bagerstraße 85. Rach Auswärts brieflich bei genauer Angabe der Krankheitserscheinungen.

Alle Arten Bilder werben ben zu ben billigsten Preisen eingerahmt

in der Buch- u. Papierhandlung Derwein,

Paradiedgasse Nr. 30.

Dianinos, kreuzsait. v. 380 Mk. Probesend. Ohne Anzahlung 15 Mk. monatl. Fabr. Stern, Berlin, Neanderstr. 16. (2611 Grösster Erfolg! Im Jahre 1894 über 2000 Stüd, im Jahre 1895 über 12,000 Stüd, im Jahre 1896 über 12,000 Stüdk im Jahre 1897 allein über 22,000 Stück Dauerbrandöfen verkauft, iht wohl ber beht Beweis, daß Winter's Dauerbrandöfen "Germanen" und "Patent-Germanen" nach verbesstirischen System, für jeden Brennstof mit neuer verbess, durch D. R.-P. geschützter Phönizsteinausmanarum, hersich, Schwickung u. sparjamit. Brenns ausmauerung, verzügl. Heizwirfung u. fparfamst. Breun-stoffverbrauch baben und in ieber Beziehung vortheilhalt sind. Größen von 50 bis 2500 Kbm. Heizkraft in einfachster und





berferde gegen Nachnahme für nur M. 5.—, mit Glodenspiel 80 Pfg. mehr, meine feinite, fart gebante Conzort-Ziehharmonika "Mirande". Löden für der Dryeltöffe, die Stimmen, 2 Dovpelbäfge mit Stablichuseden, feinste Nidelbeidläge, die Stimmen, 2 Dovpelbäfge mit Stablichuseden, feinste Nidelbeidläge, größ.— Ein Isdör. Prachtwert M. T.—, dehör. M. 8.—, 6 dör. M. 121/2.

Locordzither! hodfein verziert, 25 Saiten, 6 Manuale, Stimme faite und fämmtl. Zubehör nur M. 7.—, 32 Saiten, 10 Manuale M. 15.—3 mach denen Keder in einer Stunde ipielen für Harmonita und Zithern, nach denen Keder in einer Stunde ipielen fann, Preistifte, Berpactuna umfonik. Horts 80 Pfg.

Friedr. Schmerbeck, Neuenrade i. Westf. Nr. 9.

## Günftige Gutsverkäufe.

Die Landbank, Berlin W. 64, Behrenstraße 43/44, stellt u. a. ihre Güter in Brandenburg, Posen und Westprensten zum Werkauf. Dieselben schwanken zwichen 200—2000 Morgen Größe, besinden sich im besten wirthschaftlichen Zustande, haben die günstigsten Verkehrögelegenheiten (Eisenbahn, Pflasterstraßen, Chausse, z. Th. auch Rübenbahn, Telephon) und werden mit guten Erdänden und voller Erute übergeben. Gebänden und boller Grute übergeben.

Anzahlung 12.000 bis 100.000 Mark nothwendig. Geordnete Sypothekenverhältnisse, fehr günftige Zahlungsbedingungen. Ausführliche Profpecte, jowie jede Ausfunft

kostentos burch Das Ansiedelungs-Bureau der Landbank zu Wyrembi bei Czerwinsk in Westpr.

(3603

(1957

(3nh.: Felix Hundius) 72. Langgaffe 72. Fernsprech-Anschluß 315.

Bettstellen jeder Art



Kinderbettstellen



für Kinder b. z. 14 3 ahrenaus= giehbar, fehr praftifch und elegant, in verschiedenen Großen. Sicherste Lagerstätte, besonders für kleine Kinder. Preise von 12—60 M mit auch ohne Ausstatung.

Wafdstifdje, Zimmerclofets, Waschgarnituren.

Patent-Drahtnehmatraben in allen Größen, für jede Bett-ftelle paff., auch f. Holzbettstellen. (Weitgehenbste Garantie.)

Grösst. Kinderwagen-Lager. Sportwagen,



Kinderfahrstühle Kindermöbel. Turngeräthe.

Kranken : Fahrstühle in verichiedenen Systemen u. Größen
von 15-110 M empfehlen

Oertell & Hundius 72 Langgaffe 72. (3106

Kohrspähne dum Füllen der Bettigefa empf. Emil Pöthig, Korbmacher-meister, Korfenmacherg. 5. (55906

Filzstiefel, Filzschuhe, Filzpantoffeln, Jagdstiefel, Comtoirschuhe, vorzügliche Hutmacherwaare

Petersb. Gummischuhe. beste Fabritate, billigste Preise, B. Schlachter, Holzmarft 24. (322)

Sämmtliche Schulsachen, auch Tornister n. Schultaschen Marie Ziehm, (55876 Mattaufchegaffe.

### Druckarbeiten

für Geschäfts- u. Privatbed. fertigt geschmackvoll u. billig Bergau'sche Buchdr.

Barleben-Magdeburg. Preisliste gratis auf Verlangen

In meiner Fahrradbau- und Reparatur - Werkstatt werden

### Fahrrad= Reparaturen

unter Garantie ausgeführt. Auf Bunich werden reparaturbes

dürftige Fahrräber abgeholt und wieder hingebracht. Wegen Schluß der Saijon gebe den Rest der noch vorhandenen Fahrräder zu ganz außergewöhnlich billigen Breisen ab. Emil Sielaff,

Ohra, Schönfelderweg Nr. 65.

500 Mk. Belohnung l & bemjen., welch, mit nachweift, d. m. Bett. nicht voll. Mannest. f. Kene roth Bett., Ober-, Untb. Kiff., reigl. m. weig. Bett, ge-füllt, zuf. 121/2 ...... Brachtv. S votelbett. n. 171/2 ..... Seprem-pfilsw. roth-rof. Cöp. Serr-ichaftsb. n. 221/2 ..... Ueb. 10000 Famil. hab. m. Betten im Gebr. Cleg. Preisliste gratis. Nicht-pass. dahle d.Geld retour. (5941

A. Kirschberg, Leipzig, Blücherstraße 12. 

### Höchster Triumph: Central Bobbin

Wähmaschinen Größte Dauer.



Leichtefte (28 Bahlungsbedingungen. (2851

### Singer Co. Act. Gef. Centrale für Dit-Deutschland: Danzig, Gr. Wollwebergasse 15.

Elbing, Lange Hinterstrasse 20.

Berlin W. Werder'scher Markt 5/6

Berlin

Werder'scher Markt 5/6.

Hoflieferant Sr. Majestät des Kaisers und Königs und Ihrer Majestät der Kaiserin und Königin.

(4153 ist erschienen und wird derselbe auf Wunsch zugesandt.

Proben von Kleiderstoffen gratis.

Telegramm-Adresse: Mode-Gerson.

Franco-Versand aller Aufträge.



Hohenzollern-Mantel mit Lamafutt.

Diefer Anaben-Mantel and bauer-

haften Loben von Große 1



Special-Haus

preiswerther und billiger wie jede

hiesige Concurrenz: Schwere Winter-Paletots Feine Eskimo-Paletots in allen Farben Krimmer-Paletots in Prima Qualität . . . . 27 Pelerinen-Mäntel Winter-Joppen fürs Haus Loden-Joppen in grosser Auswahl . . . Herren-Jaquet-Anzüge . . . . . . Herren-Kammgarn-Anzüge Stoff- und Kammgarn-Hosen Gebrock-Anzüge in feinstem schwarzem Kammgarn Gehrock-Anzüge in Tuch und Buckskin . . . . 22,50 Einreihige Rock-Anzüge

Knaben-Anzüge und Pelerinen-Mäntel nur beste Berliner Fabrikate von 3 Mf. bis 12 Mf. in colossaler Auswahl für jedes Alter.

Neu aufgenommen Fracks!! Mur neue, nicht seit Jahren abgenutte Fracks, verleihe ich von 3 Mark ab.

Grosses Lager in- und ausländischer Stoffe zur Anfertigung eleganter Garderoben nach Maass unter Garantie tadellofen Sitzes bei Berwendung befter Buthaten und billigfter Preisberechnung.

Nicht gang correct figende Cachen werben bereitwilligft guruckgenommen. Reparaturen werden zum Gelbstfostenpreise berechnet.

Aliden für jeden Annden gratis.





Eleganter Diagonal-Paletot



Diefer Anaben-Ungug in blan Cheviot bon Große 1



zu billigsten Preisen empfiehlt

Altstädtischen Graben 92

Special-Geschäft für Ofenbau - Artikel und Banbeschläge. (32

Kleider machen Leute

jagt das alte Sprichwort und bewährt sich auch bei mir, da feine Concurrenz im Stande ist, für wenig Geld die seinsten und elegantesten Herren- u. Knaben-Garderoben gu liefern. Denn ich nur allein verfauf jest noch: Jaquetzu liesern. Denn ich mur allein verkauf jetzt nach: Jaquetund Rock-Anzüge in den neuesten Musiern unter Garantie
reeller Waare, jetzt nur 12, 15, 18, 20, 24, 27, Prachteremplare
30, 33, 35 Mk. Kerbst- und Winter-Paletots, jetzt zu außergewöhnlich billigen Preisen, 10, 12, 15, 18, 20, 24, die feinsten
auch mit Seidenfutter 25, 27, 30 Mk. Gehrock- und Bräutigams-Anzüge 24, 26, 30 Mk., prima. Einsegnungs-Anzüge
in bekannter Süte und Billigkeit 10, 12, 15, 18, 20 Mk.
prima. Stofshoson von 3\(^1/2\), 4, 5, 6, 8, 10, 12 Mk., prima.
Sehlafröcke 8, 10, 12, 15, 18, 20 Mk., prima.

Billigfte Gintaufsquelle Danzigs Moritz Berghold, (3828

Langgasse Nr. 73. Sonntags geöffnet vor ?-1/,10 früh und 1/,12-2 Mittags.



zum goldenen Fisch

Dominitswall Nr. 12, Telephon No. 568,

empfiehlt außer seinen seinen Danziger Special - Likören ieine allerneueste De Epecialität 101

alleiniger Fabrikant, gesetzlich geschützt unter Nr. 20008, in 1/2 und 1/2 Flaschen, ein hochf., geschmackv. Magenlik., welcher wohlbehag. wirkt. (1675

Wir machen hierdurch die ergebene Mittheilung, daß wir mit dem 1. October cr.

unsere General-Vertretung für die Provinzen Oft- und Westbreußen übertragen haben. Die Burean- und Lager-Räumlichkeiten unseres General-Bertreters befinden sich

Vorstädtischer Graben No. 52

und bitten wir höflichst, in allen uns betreffenden Angelegenheiten sich dahin wenden zu wollen.

Bei dieser Veranlassung erlauben wir uns auf unsere Fabrikate noch besonders auf= merksam zu machen. Dieselben haben sich infolge ihrer guten Eigenschaften in allen Theilen Deutschlands allseitigen Beifall errungen. Wir find überzeugt, daß ein Versuch zu ständiger Abnahme führt und bemerken noch, daß unfer Danziger Lager durch allwöchentliche neue Ladungen in Stand gefetzt ift, ftets frifche Waare zu liefern.

Hochachtend

Jungens & Frinzen, G. m. b. S. Goch (Rheinland).

Düngergyps offeriren billigst (2217m Wapn oer Gypsbergwerke Wapno, Prov. Posen. Kastaninseise 20 & Hausthor 2.

Vorzügl. Speisekartosseln tressen täglich ein und erbittet Aufträge E. F. Sontowski, Hausthor Nr. 5. (5680b Rath, j. Hile, F. Schut, v. erf. peb. Wolff, Berlin, Potsbamerfix. 87. (3899m

Wir empfehlen uns

Für Händler! Größ. Poften Wrucken abzug. Schiblit 94/95. (56586 übertrefflich. Raftaninseife 20 & Mattenb. 23.

Raucher!!! Meine Cigarre Helios 10 Stüd 40 A, 100 Stud 3,75 M., ift un.

beste Hausieise der Welt, pro Bfund 20 A in Colonialwaaren : Geschäften (55716 erhältlich.

(4066

sowie Verblendsteine, Riemchen, Hohl= steine u. s. w. habe aus meiner nen erbanten Dampfziegelei in Gluckau billig zu verkaufen. (4026

Ende Movember b. J. gelangt zur Ausgabe: Gedanken und Grinnerungen non Otto Fürst v. Bismarck.

2 Bande, gebunden . 20,-. Beftellungen nimmt entgegen L. G. Homann & F. A. Weber's Budhandlung. Danzig, Langenmarkt 10.

beste haltbare Qualitäten, von 1—36 Mf. Neue Bezüge und Reparaturen.

Danzig. Langgasse 35.

Schirm-Kabrik.

un Colonialwaaren - Geschäften für Radsahrer liefert billigst R. Crome, Kindeck. Preist. fr. (2614) Robert Dunkel, Danzig. (1478) Friedrich Haeser Nachfl., Robert Dunkel, Danzig. (1478) Margarine-Käse (Romadour) pro E Kohlenmarkt 2. Gegr. 1859. Reuß. Wolk. 70. Markeng. 5(1528) 20 ..., Markthalle Nr. 95. (1155) 50416

Hädfel, pro Centner 1,80 M, vertauf Gut Holm.

## Ar. 242. 4. Beilage der "Damiger Neueste Nachrichten" Sonnabend 15. October

### Schloß Cadinen.

(Nenefter Befit Gr. Majestät des Kaifers.) Von Oskar Mener : Clbing. (Rachdruck verboten.)

Bu den ichonften Ausflugezielen ber an landichaftlichen Reizen fo reich gejegneten Umgebung Gibings gehört unstreitig das dem Geren Landrath a. D. und bisherigen Mitglied des Haufes der Abgeordneten Arthur Birfner gehörige Ritteraut Cadinen, welches derfelbe Gr. Majestät dem Kaiser testamentarisch mit der Bitte vermacht bat, den Besitz schon bei Birfners Lebzeiten anzunehmen.

Der Kaiser hat die Bitte ersüllt und wird in kurzer

Beit den Befit antreten.

Es ift wohl unzweiselhaft, daß die Umwandlung in ein kaiserliches Schloß einen Strom von Touristen anloden wird, benen die Schönheit der Elbinger Umgegend bisher eine terra incognita war.

Wenn ich auf meinen vielen und weiten Reisen in drei Welttheilen die Schönheit meiner Heimath, nicht aus Lokalpatrivtismus, nein, aus Ueberzeugung pries, fo fich ich gewöhnlich auf ein ungläubiges Lächeln, und oft, hörte ich im Guden die Meinung aus-bruden, daß hier bei uns wohl noch Baren und Wölfe

Und worin liegt wohl die Ursache der Unkenniniß

diefes herrlichen Studchens Erde?

Es ift bisher zu wenig darüber geschrieben, und leider war es bis jett noch nicht modern, den Commeraufenthalt in Eibing zu nehmen, um von hier aus Ausstüge zu machen oder gar längeren Aufenthalt in der an romanischer Abwechslung so reichen Umgebung zu nehmen; allerdings ist sür die Bequemischeit der Touristen in ben Birthichaften bis jetzt recht wenig

geschehen. Rach Cadinen führen von Elbing zwei Hauptver-kehrswege, wozu nach Eröffnung der Hassigierbahn, im nächsten Frühjahr, noch ein britter kommt. Die Wasserkraße auf dem Elbing und dem Frischen

Haff wird, ihrer Billigseit wegen, von Vielen gewählt, jedoch ist die Wagenfahrt auf der Tolkemter Chausses bedeutend interessanter und beshalb vorzuziehen.

Der Weg führt vorbei an den prächtigen und idonlisch gelegenen Besitzungen Wesseln, Freiwalde, Drewshof, Echielde und Schönwalde mit feinem alten Barte und einem aus faftigem Grun ber vorlugenden, einem römischen Tempelbau nachgebilbeten Pavillon, immer anfteigend, bis zu dem malerisch gelegenen Dorfe Lenzen.

Bevor man dieses erreicht, öffnet sich dem Auge des Reisenden vom höchsten Punkte der Chausse ein Andlick

von gewaltiger Wirkung. Eine frifche Brife von Saff und Gee weht uns hier

In ber Mitte bas fiattliche Dorf mit feinem zwischen töstlichen Obstbäumen gelegenen Bauernhöien, zur Nechten herrlich bewalbete Berge und von Weldevieh bevölferte Thäler, zur Linken der Bauernhöien, und von Weidevieh bevölkerte Linter, zur Sinten bet Blid über das Haff nach dem schmalen, von der Sonne beleuchteten Dünenstreisen der Kehrung mit dem Leuchtsthurm vom Officedade Kahlberg und dahinter sern am Horizonte die blauen Flutben der Office.
Immer schöner und abwechslungsreicher werden die

Ammer igwieden, bis Panklau erreicht ift, das mit jeinen wildromantischen Schluchten, seinen entzückenden Auße fichespunkten auf Cadinen und das kleine Haffuferfrabtchen Tolkemit, sowie die tiefe Waldesruh athmenden Heiligen Hallen", so nennt man einen Bald von dessen Basser ein kleiner Kahn schaukelt. Chlanken hochstämmigen Buchen ohne jedes Anterhold, Nadschlagende Psauen und jubilirende Singvögel schlanken hochstämmigen Buchen ohne jedes Unterhold, der sich hier an einer mild ansteigenden Bergiehne hinzieht. — sowie den rechts liegenden Rehbergen, die einzig in ihrer Art in der ganzen Provinz dastehen und jeden Bergleich mit dem Thüringer Walde aushalten, ja ihn fogar in vielen Kunkten übertreffen, bei einer anderen damals äußerst geschnappen Zeit erbaut wurde.

Die Rehberge, in welche man am besten zu Ins zu hilbet eine halbkreisförmig gepflanzte und geschorene von Lenzen aus gelangt, gewähren den Eindruck einer Buchenhecke, die sich in der Mitte össpret im Vahre und durch eine Von Lenzen aus gelangt, gewähren den Eindruck einer

von Lenzen aus gelangt, gewähren den Eindruck einer Gebirgslandichaft, wie man fie in unferem Glachlande taum vermuthet, und beren überwältigende Wirkung durch die naben, fast greifbaren Wasserspiegel des haffes

und der Ditjee noch gehoben wird. Ein wild zerklüftetes Land, hohe, steile, meist uns durchdringliche Waldberge mit tief einschneibenden durchdringliche Waldberge mit tief einschneibenden Und wenn an schönen Sommerabenden hier Garten-Schluchten und jab absallenden Abgründen, wit wild feste veranstaltet werden, der Park durch Hunderte von

ihre munteren Spiele treiben.

munteren Spiele red.
die Aussichten von den Die Aussichten von den Molecularien und Höhen: Moltfe, Sterma Moltfe, Sterma Alt-Hubertus-nächste Steinmetz, Friedrich Karl, prinz, Scharfenburg, und Alt-Hubertus-sind von impoianter Schönheit und böchster Kronpring, Romantik. Die Arone aller Aussichtspunkte gebührt jedoch der Neu-Hubertusburg, woselbst sich auch ein Jagdpavillon befindet, in dem bei den Cadiner Treibjagden meist das Jagdirühstück eingenommen wird. Der Wildstaud Cadinens ist jedoch nicht so bedeutend, wie der Romintens.

In Serpentinen führt die Chauffee von Banklau, die von herrlichen Tannen und sorgiältig geschorenen Geden eingezäunt wird, hinunter ins Thal, an der Ziegelei vorbei nach Cadinen.

Bevor man an die Umzännung des Schlösparkes gelangt, gewahrt man eine tausendjährige, im vollsten Blätterichnucke prangende Siche, die mit Stolz den Anspruch darauf machen kann, die dickste und schönste Eiche Morddeutschlands gu fein.

Ihr Umfang beträgt, wie eine am Baum angebrachte Tasel besagt, 27 Juß und 6½ Zoll und 7 Männer können sie nur mit Mühe umspannen. An der Borderjeite ist eine Thüre angebracht, die im Lause der Forder-seite ist eine Thüre angebracht, die im Lause der Jahre mit unzähligen Inschriften bedeckt ist und durch die man in das Junere des hohlen Stammes gelangt, in welchem 5 Personen bequem stehen können. Neben der Eiche besindet sich die mit einem Holze

gitter versenene Begräbnifstätte eines Lieblingspferdes

Bor und liegen die in vorzüglichem Zustande be-findlichen Ställe und Wirthschaftsgebäude, eine Brenneret, sowie ein großer, von hoben Bäumen be-schafterer Teich, auf welchem sich Gänse und Emen instig umhernunneln.

Die Borderfront des Schloßhofes wird durch zwei alte mächtige Pappeln flankirt.

Drohende Ranonenmundungen, ein Childerhauschen wird, dahinter ein fowie das mit einer Pfeilern unterbrochen hoher Signalflaggenstod, Rampe verjehene Schloß, beijen Giebelmand bas Bappen eines der früheren Befiger, des preußischen Generals Wilhelm Friedrich Carl Grafen von Schwerin, chmudt, deuten fast auf eine kriegerische Gesinnung feiner Bewohner.

Doch weit entfernt bavon, wird uns von Herrn Landrath Birkner in liebensmürdigster Beise eine genaue Besichtigung in allen Theilen gestattet, wie ja auch der Park für Jedermann fast das ganze Jahr, hindurch offen steht.

Es ware zu hoffen, daß auch Geine Majestat zu gewissen Zeiten den Besuch des Partes erlauben möge. Wir betreten den herrlich angelegten Garten, der sich an eine steil ansteigende Waldwand, die einen natürlichen und prächtigen Abschluß bildet, anlehnt.

Zwei ftattliche Raftanienalleen, von denen namentlich die am Schloß gelegene mit ihrem, ich möchte beis nahe jagen, theaterprojpeftartigen Woldhintergrunde einen geradezu märchenhaften Eindruck macht, schließen ihn seitlich ein und umrahmen ein heiteres, wohlgepflegtes Parterre mit Orangerie, seltenen Zierbäumen, Stulpturen, duftenden Blumenbosquets und anderem Gartenichmuck, deffen Mittelpunkt ein mit einem lustig plätschernden Springbrunnen versehener Teich bildet, der einen Durchmesser von 16 Metern hat, und auf

bevöltern biefen idnuischen Aufenthaltsort.

Rechts am Eingange befindet fich das an der Borderfeite völlig mit Weinlaub umrantte Orangeriehaus,

ebenfalls aus Weithuchen bestehendes sogenanntes. Naturtheater, auf welchem in früheren Jahren oft Vorstellungen gegeben wurden, einen Blick auf eine fünstlich gemauerte Erotte am Fuse des Kloserberges gejiattet.

ichnumenden Gebirgsbächen, in benen toftliche Forellen Ichnefischen Lampions erleuchtet ift, der Mond fein Zauberlicht über diese feenhafte Landschaft ergiest und den Strahl des Springbrunnens in fluffige Silbertropfen verwandelt, wenn Blüthenduft mit balfamijdem Hauche die Luft erfüllt, Glühwürmchen geheimnisvoll in den dunkleren Partieen der Sträncher hin und her hufden und die Rachtigall ihre füßen einschmeichelnden Weisen ertonen lagt, dann läßt es fich dort herrlich träumen

Dem Grafen Schwerin hat Cadinen die ichonen Garenanlagen zu danken, die er nach dem Borbilde Berjailles unter Benutung seiner Soldaten als Arbeiter auszühren ließ. Der Eraf lebte auf großem Tuße und liebte es, bei seinen Besuchen in Cadinen den Wasserweg zu benutzen. Bom Haff aus war durch den damals bis in den

Sutshof gehenden Kiefernwald ein breiter Durchhau als Weg geschlagen, der sich durch den Garten bis auf

die Höhe des Klosterberges fortsetzte. Leber der Grotte, von der die völlig unbegründete Sage geht, es führe von hier ein unterirdischer Gang his zur Marientirche in Elbing, wurden Baftionen ans gelegt, die mit dem zum Theil heute noch vorhandenen eisernen Geschüßen besetzt wurden. Sobald nun der Graf das Land betrat, wurden dieselben gelöft, und fo hielt er unter dem Donner der Kanonen seinen Einzug.

Höher ansteigend erblicken wir die Statue eines ruhenden Löwen, die hier zu schöner Wirkung kommt. Immer höher geht es hinauf, die man sich vor dem von Calandrellis Meisterhand ausgesührten Germania-

Ruhen ein.

Erwas weiter nach Diten, augerhalb bes eingegäunten Parfes, gewahrt man die Ruinen eines alten Franziskanerklosters.

Bon der Rirche ift nur das Seitengemäuer mit ben mächtigen Fensterbogen erhalten und von den übrigen Theilen des Klosters steht nur noch ein Gebäude, in welchem sich die Schule und Wohnung des Jehrers befinden.

Durch die halbgeöffnete moriche Gichenthur gelangen wir in das Innere der ehemaligen Kirche. Der Boden ft mit Schutt und Ziegeltrummern befat, zwischen denen Bäume, Sträucher und Schlingpflanzen wuchern und den Eindringlingen gleichsam mit ihren Armen ein Halt zurusen. Buntschillernde Eidechsen und Schlangen chießen aus ihren Schlupfwinkeln hervor, unwillig darüber, daß sie aus ihrer Ruhe aufgeschreckt murden.

Un ben Banben befinden fich acht, jum Theil noch gut exhaltene Darstellungen der Leidens-Geschichte Christi in Stein gemeißelt und mit einem neutral-tintenjarbigen Ton bemalt.

Das Kloster murde Ende des 17. Jahrhunderts vom Grafen Johann Theodor von Schlieben, dem damaligen Besitzer Cadinens, gegründet. Derselbe berief 1682 den vom Barichauer Ordens-Provinzial zum Guardian bestimmten Peter Moischel zu sich, um mit ihm wegen der Gründung des Klosters zu unterhandeln. 18. August 1683 ertheilte der Bischof von Ermland die Genehmigung, und am 7. September stellte Graf von Schlieben eine Arkunde aus, in welcher er an die Franzistaner einen Platz von 200 Schritt Länge und 150 Schritt Breite für das Kloster und die Kirche autrat, auch sernerhin zum Bau mitzuwirken sich bereit erklärte. Der Grunostein wurde 1684 gelegt, die Paters 1685 eingeführt und die Kirche 1686 vollendet. Das Aloster, welches ursprünglich aus Holz erbaut war, wurde 1749, wahrscheinlich durch ben Grafen Domsti, in Stein ausgeführt, wie eine in der Domfirche gu Frauenburg befindliche Gebenktafel befagt.

Als im Jahre 1811 die Bettelorden aufgehoben wurden, jezte man auch das Cadiner Kloster auf den Aussterheetat, es vegenrte dann noch bis 1826. Drei Mönche, welchen es in Cadinen zu wohl gesiel, wurden vom Staate des Landes verwiesen. Der letzte Eaddiner Heiterkeit. Die leere Mulde wird nach jeder Fahrt an Mönch Raphael Bock fand 1829 im Pregel seinem Tod.

Die Anlage eines Brunnens bei dem Kloster im Jahre 1727 verursachte, wie der Chronist Fuchs erstählt, arobe Schwieriakeiten, da dereste 90 Kuft tief aruft zu. Auch wir müssen ans Scheiden denken und

Auf eine Schicht Sand von oben folgte eine Lage Eisenerbe, dann wieder Sand, in welchem große Steine lagen, die gesprengt werden umften, dann kam reiner Sand, hierauf schwarzer Thon mit glänzenden Körnchen,

die man für Maun hielt. In einer Tiefe von 58 Fuß fand man eine Elenstlaue, Broden von Bernstein und anderen Seckörpern und in einer Tiefe von 66 Fuß Stüde von Halmen und nicht ganz verfaultem Holze.

Bunderbarer Beise ift von diesem Brunnen beute feine Spur mehr vorhanden; ja man weiß nicht einmal mehr, wo fich berfelbe befunden hat.

Das Kloster, welches, wie erwähnt, im Jahre 1826 jükulaxisirt wurde, erwarb Herr Eduard Birkner im Jahre 1840 vom Staat für den Preis von 2000 Thalern mit der Berpstichtung, "die unter der Klosterfirche besindliche Grabkapelle, in welcher sich die Särge der Stifter des Klosters und mehrerer dort verstorvener Mönche besinden, mit allem, was darin ist, zuzuschütten und in diesem Zustande bis zum 6. April 1866 zu

Die umfangreiche Alosterbibliothek, sowie die darin befindlichen Urkunden und Schriftstücke gingen in den Besit des Domes zu Frauenburg, sowie an die Universität Königsberg über. Sogar die Steinstliesen wurden herausgenommen und auf Veranlassung des Obers präsidenten von Schön an die Kathedrale zu Frauenburg abgeliesert.

Wenden wir uns nun wieder dem Barte gu.

von Calandrellis Weinergand unsgestigter Berkner von denfmal befindet, welches Herrn Arthur Birkner von feinen Freunden zur Feier des 75-jährigen Gesitzes von Cadinen in der Familie am 5. Juni 1889 gestistet wurde.

Das Denkmal, welches von Kanonen slanktirt ist, erhebt sich auf einer geräumigen Steinterrasse, die mit heitstrunkene Blick auf präcktige Wiesen und Felder und die Bälder von Rehberg. Aus dem im köstlichen hervar ist. Steinbänke laden zum herbstischen hervar im Hinterarunge bemaldete Berge häuschen hervor. Im Hintergrunde bewaldete Berge und das in seierlicher Ruhe daliegende Städtchen Tolkemit. Und weiter dringt der Blick auf das jund vonenbeglänzte Pass, auf dessen Fluthen Segelschisse und Dampfer, mächtige Rauchwolken hinter sich lassend, des inzigland. dahinziehen.

Nur ungern trennt man sich von diesem farben-prächtigen Bilbe. Die Schatten der Bäume werden

länger und mahnen zum Aufbruch. Wir wandern weiter durch den ernsten, uralten Wald, der im Herbstschmucke einen besonders fesselnden Eindruck macht.

Neberall herricht Walbesruhe und Schweigen, das nur ab und zu durch das Gefnister der abfallenden Aeste und das Gefrächze der Dohlen unterbrochen wird.

Reugierig blidt ein Reh aus bem Didicht hervor, um bald in munteren Sätzen davonzueilen. Da steht vor uns in majestätischem Ernst das Mauoleum, die Grabstätte der Familie Birfner, von deffen Terrasse sich wieder ein neues Panorama bietet.

Der schnurgerade Weg hinauf ist zu beiden Seiten t seltenen, besonders hochstämmigen Wachholderbäumen bepflanzt, die vortrefflich zu der Stätte des Edelrannen, Lärchenbäume, rother und weißer Aborn

rahmen die ansteigenden Wiesen zu beiden Seiten des mit Ries beschütteten Weges ein.

Bom Mausoleum aus eine kurze Strecke entsernt, befinder sich der sogenannte "Mullenberg". Fröhliches Lachen schaltt hier an unser Ohr und contrastirt lebhast mit der Todtenstille am Erbbegräbnik. Bir stehen vor einem steilen Abhang, der sich in den unteren Theil des Gartens hinabsenst und zu einer fehr beliebten Bolksbelustigung benutt wird und gewiß auch den kaiferlichen Prinzen bei ihrem Besuche

Cadinens viele Frende bereifen dürfte. In einer Mulde, von der Größe eines Backtroges, haben einige junge Damen Platz genommen und rutichen unter fröhlichem Gelächter und Angftgeschrei eine mit Stroh belegte Fahrrinne mit großer Geschwin-digfeit den Abhang hinab. Stürzt nun eine ober die andere aus dem niehr wie primitiven Besörderungsmittel mabrend ber Fahrt heraus, fo giebt bie badurch bedingte fomische Situation einen Anlag zu ungebundener

Bewerbes", nach welchem Gejetze unrichtige Angaben in diejer Beröffentlichung ftrafbar fein würden.

# Cenainana

Portheile vor allen anderen Methoden: müßte denn gegen seine Ueberzeugung handeln." — Wilhelm Saalmann, Bureanworsteher, Aschersleben.
Reine Unterscheidung zwischen dicken und dünnen Strichen; jedes Wortbild trägt und wende nich Ihren Sylven Solze-Schren Abstand und wende mich Ihren zu; zugleich habe ich mehrere seine Bedeutung in sich selbst, ist also von Filsterstraße Wilkalten. ber Schreibzeile vollständig unabhängig; ieder Grundstrich wird nur in zwei Höhen, jeder Haarstrich nur in zwei Weiten vermendet : alle Zeichen find unter Berücksichti= gung der Lehren der Graphologie so gewählt, daß sie selvst bei schlechtester Darstellung den ungefähren Klang des Wortes ergeben gebrachten Ihr überzeugter Anhänger geworden." — mussen, dahere nöllig konkurren klasse Schreiße Domcaplan Többe, Osnabrück, seit 15 Jahren muffen daher: völlig konkurrenglose Schreib- Bowcaplan Tobb Gabelsbergeraner. leichtigkeit und Deutlichkeit; die Stenogramme sind sicher lesbar wie Buchdruck; des Systems Gabelsberger bin, jo fann ich nicht umhin. größte absolute Kürze der Schrift, deshalb

und Lesen nothwendig ist. "Ich war fürmlich verblufft von der Einfachheit des Systems." - Baul Liefe, geprüfter Lehrer ber Stolze-

die Aneignung des Alphabetes jum Schreiben

ichen Stenographie, Schwerte. "Ihr System hat mich in 4 Wochen weiter gefördert, als das Sustem Schren das Syftem Schrey in 3 Manaten." — Rector Wollmeber, Beerfelden.

"Obwohl ich seit 14 Jahren Stolzeaner und zuletzt Anhänger bes Spitems Stolze-Schren gewesen bin, gehe ich jezt gern zu ihrem Spitem über." — Wilh.Buckenmayer, Hechingen.

"Auf Beranlassung des Herrn \*\*\* habe ich Ihr System erlernt und werbe nicht versehlen, es überall zu empsehlen." — Wilh. Stöder, bisheriger Anhänger

des Spitems Stolze-Schren, Nümbrecht. "Ihr Suftem gefällt mir bedeutend besser als das Spitem Stolze-Schren." — Aug. Willms, Dermold.

"Ich war bisher Anhänger der Stolze'schen Steno graphie; zu dem neuen Spstem Stolze-Schrey umzu. Man braticht und kann dann flott darauf los schreiben. satteln, bin ich durchaus nicht gewillt. — Wer Ihr scheithauer's Stenographie ist reine Buchstabenschrift. System einer genauen Prüfung interwirft, muß Un- Scheithauer's Stenographie ist reine Buchstabenschrift. Shiftem einer genauen Prüfung unterwirft, muß An- Scheithauer's Stenographie ist reine Buchliabenschrift. hang mussen das nicht Bezeichnete erganzen. Die hänger besselben werden, er mag wollen oder nicht, er Unterscheidungen zwischen diden und dunnen Zeichen leichte Lesbarkeit und Zuverlässigkeit, sowie die

"Erlauben Sie mir, Ihnen meine Bewunderung und Anexfennung für Jhre Stenogravbie auszusprechen. Ich bin nach furgen Kampfe mit der Liebe jum Alther-

"Onwohl ich schon seit 12 Jahren eifriger Bertreter

größte absolute Kürze der Schrift, deshalb sijcher, Keusat, Baden. Fignen absulgten. Ihre gar keine Abkürzungen jür Silben oder "Eigentlich hatte ich garnicht die Absücht, Ihre Schrenzungen; rascheste Ersernung, da fast nur Sterngraphie zu ternen, ich wollte nur einmal einen Bergleich mit dem Spiem Stolze anstellen, weil ich Bergleich mit dem Spiem Stolze anstellen, weil ich Bergleich mit dem Spiem Stolze antellen, weil ich Ihre Annoncen für — "übertrieben" hielt. Ich muß jedoch jahen, daß Ihre Angaben völlig den Thatiachen entiprechen. Das Spiem Stolze, welches ich bisher geschrieben habe, habe ich daher zur Seite gelegt."— G. Martin, Stärkejabrif in Karpiädt, Priegnitz. "Es ift dem Berfasse gelungen, alle den anderen "Es ift dem Berfasse gelungen, alle den anderen Spiemen anhastenden Mängel völlig zu beseitigen. In Spiemen anhastenden Mängel völlig zu beseitigen. In der That ist bei Scheithauer's Stenographie nichts weiter zu lernen als 26 Conspinantens und 11 Rosen.

veiter zu lernen als 26 Consonanten- und 11 Vocal-Zeichen. Mit diesen Zeichen schreibt man so wie in der Zeichen. Wit diesen Zeichen satter indit so wie in der gewöhnlichen Schrift, ohne daß es eines weiteren Regel-Apparates bedarf. Das System ist drucklos, verwender alle Frundstricke ausnahmlos nur in zwei verickiedenen Höhen und hat vor allen bisher befannten verschieden. verschiedenen Sohen und gat bot allen bisher bekannten Syltemen den gewaltigen Borzug, daß es nach graphologischen Grundsätzen aufgebaut ist, d. h. die Zeichen sind so gewählt, daß selbst beim flüchtigen Schreiben dieBerzerrungen der Schrift derartig verlaufen mussen, daß nur ähnliche Laute gelesen werden können."—
Republische Schulzeitung. Preußische Schulzeitung.

"Scheithauer's Stenographie ift fehr raich erlernbar-Man braucht fich beinahe nur das ftenographische Alpha-

werben nicht gemacht. Das Spitem ilt von der Schrift Kürzungsfähigkeit der Schrift aber wird bedeutenb linie unabhängig, Kürzungen oder Sigel existiren nicht."— geschädigt, die leichte Lesbarkeit, selbst dann, wenn

Scheithauer's Stenographie ist unsweideutig! Jedes Beichen hat nur eine Bedeutung, unabhängig davon, Lupnerprage, Villfallen.

"Bas der Jugend versagt ist, hat das Alter die Fülle, kann ich ausrusen, nachdem ich seit den jungen Urends, Stolze, Koller, in Lehmann's Stenotachygraphis and in Schrey's Debattenschrift giebt es unzählige Bortbilder, die mehrere grundverschiedene Bedeutungen Spitem such das Geiuchte endlich in haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie. So giebt haben, je nach ihrer Stellung zur Schreiblinie feben heraus"Erlauben Sie mer, Ihren meine Bemunderung ob das Zeichen auf der Schreiblinie fteht, oder darunter amichen Seife und Seite, Menich und ichou, Giter und Gifer; das System Stolze ichreibt die Wärter verliebt, verlebt, verlobt gang gleich, ebenfo Berlegenheit und Berlogenheit, Chenne und Schnee.

Ueberhaupt ift fein anderes Syftem im Stande, ben Grunding durchzuführen, daß jedes Zeichen nur ein e Bedeutung haben darf. So macht 3. B. auch das System Stoize-Schren feine Untericheidung zwischen des und sich, und diese Zweideutigkeit neigert sich bei bem genannten, wie bei allen anderen Systemen, in der für den Gebrauch der stenographischen Praftifer bestimmten Schriftform in gang unerträglicher Beije.

Die meiften Stenographien untericheiben dunne und dicke Zeichen, d. h. jedes Zeichen hat eine besondere Bedeutung, wenn es dick, und eine andere, wenn es dinn geschrieben wird. Die volle Tragweite solcher Unterscheidungen erhellt am besten aus einer Anwendung des Grundinges der Dructverstärtung auf die gewöhnliche Schrift: man ichreibt

nach Gabelsberger: "rebe, hupft, mechte,, flatt "Rabe, Saupt, machie": nach StolzesSchrey: "richten, grifm, fören" ftatt "rauchten, grausam, führen."

Derartige unfinnige Untericheidungen, die ber damit

arbeitenden Stenographie das Brandmal ber unfichern Schreibbarkeit und schlechten Lesbarkeit auforiicen, giebt es in Scheithauer's Stenographie nicht. Welcher Werth der Untericheidung dider und bunner Griche berzumessen ist, gehr aus einer Brojchüre hervor, in ber Berdinand Schrey (der Begründer des Syftems Stolze Schrey) 1 Jahr vor der Herausgabe der Schreyschen Stenographie wie folgt urtheitie: "Der Druck hat als Unterscheidungsmittel fast nur theoretischen Werth, benn bei einigermaßen flüchtigem Schreiben ift der Druck nicht mehr erkennbar und die übrigen Bestandtheile des Wortes und ber Sangufammen-

ber Drud forgfältig ausgeführt ift. Für ben forg. fältig Schreibenden aber, der fich bemüht, den Druck deutlich erkennbar zu bezeichnen, bildet das ungemein häusige Vorkommen desselchen ein bestehen beiter bentendes hindernift für bie Schreibflüchtigfeit und erschwert die Erlangung einer flüssigen stensgrabhischen Handichrift". Schärfer als es hier von Ferdinand Schren geschehen ift, kann die Werthlosigken eines Systems wie 3. B. Stolze-Schren taum gegeißelt

### Lehrprobe aus Scheithauer's Stenographie.

Schreibregel: Jeder geiprochene Laut wird geichrieben; Buchfinben, die bas Ohr beim Sprechen nicht hört, werden nicht geschrieben.

TO TO SI -1-1-

Uebertragung ber ftenographischen Beifptele. Erste Zeile: Ohr, Uhr, roh, Ruh, Ruhr. Zweite Zeile: Thor, rot, ruht, Rat, Tour.

Das gange Suftem Scheithauer enthält 42 fteno= graphische Zeichen, die vorstehende Lehrprobe bietet davon fünf, sie umjaßt also fast den 8. Theil des gesammten Lernstoffes. Naturgemäß sind die weiteren Aufgaben leichter, denn — aller Anfang ift schwer.

Wer schon 2—3 Wochen an einem anderen Snitem lernt, ohne es in dieser Zeit zur Beherrschung jenes Systems gebracht zu haben, wer Zeit und Geld nicht vergeuden, sondern mit den geringsten Mitteln die gegenwärtig bentbar volltommenfte Stenographie fich dienstbar machen will,

der lerne Scheithauer's System.

Es giebt zur Zeit keine einfachere und zwedmäßigere Stenographie als das System Scheithauer; wer das Gegentheil behauptet, spricht je nach dem Grade seiner Greenntniß entweder eine Unwahrheit oder eine Lüge aus. Ausführliches Lehrbuch zum Selbstunterricht 60 & Lesebuch dazu 60 &, direct durch:

## Karl Scheithauer,

Stenographischer Berlag, Leipzig. (8541

wersen noch einen letzten entzückten Blick auf die gu Scharfenberg, sowie das von Arthur Birkner erworbene wieren Füßen liegenden im Abendscheine leuchtenden Wirthschaftsgebäude, Fasanerien, die Brennerei und das Dorf, in welchem die Abendglode eriöni, um vielleicht nie wieder diefes fostliche Fledchen Erde gu betreten. Bur Bervollständigung diefer fleinen Stigge durften

hier noch einige geschichtliche Daten wilkommen fein. Cadinen, wozu seit undenklicher Zeit das Rittergut neuerdings wieder erbaute Borwerf

Scharfenberg, sowie das von Arthur Birkner etwordene Kickelhof gehören, liegt im Landfreise Elbing, 20 Kilometer von der Stadt Elbing entsernt, an dem südöstlichen User des "Friichen Hosses". Es umiaßt eine Gesammtsläche von 6404,35 preußischen Worgen.

Rach der Chronit eines Dominikanermönchs Simon
Grunau aus den Jahren 1517—1529, soll Hoggo, einer
der 12 Söhne des Fürsten Waidemut. I Töchter gehabt
haben: Die Mita, welche verehelicht, die väterliche
Bura Tolko aus dem Schasberge bewohnte, die Cadina,

welche mit ihrem Chemann eine nach ihrem Namen genannte Burg bewohnte, und schlieftlich die Pogesania, nach der das Elbinger Söhenland benannt ift. Einer Terra Cadinensis wird schon im Jahre 1255

Die Zahl feiner Besitzer, sowie bas Schickfal ber-selben hier zu verzeichnen, würde zu weit führen. In den Besitz ber Familie Birkner gelangte Cadinen im Jahre 1814.

Pädagogium Ostrau bei Filehne, Schule und Pensionat in gesunder Landluft, nimmt zu Michaelis neue Zöglinge in alle, am liebsten in die unteren Classen auf und entlässt seine Schüler mit dem Berechtigungs-Zeugniss zum ein-ishnigen Dienst. (3561m jährigen Dienst.

# U-SCIDE 75 Pfg. bis Mk. 18,65 p. Met.

Eigenes Fabrikat!

sowie schwarze, weisse u. farbige "Henneberg-Seide" in allen Preislagent — zu Roben und Blousen ab Fabrit! An Jedermann franko und verzollt ins Haus. Seiden-Damaste v. Mk. 1.35—18.65 | Ball-Seide Seiden-Bastkleider p. Mobe, "13.80—68.50 | Braut-Seide v. 75 Pfge.-18.65 " Mk. I.15—18.65 Seiden-Foulards bebrudt " 95 Pfge. - 5.85 | Seiden-Tafft per Meter. Sciden-Armûres, Monopols, Cristalliques, Moire antique, Duchesse, Princesse, Moscovite, Marcellines, gestreisie und farritte Seide, seidene Steppdecken- und Fahnenstoffe etc. etc. — Muster umgehend. — Doppeltes Briesporto nach der Schweiz. (4127 G. Henneberg's Seiden-Fabriken, Zürich (K. & K. Hollieferant).

### Vollkommen

wird Gasglühlicht-Beleuchtung erst durch

## Butzke selbstzündende Glühkörper

da sie dem Gasglühlicht die Bequemlichkeiten des elektrischen Lichtes geben!

Keine mechanischen Apparate! Durch einfaches Oeffnen des Gashahnes wird die Flamme entzündet!

Ferner liefern gewöhnliche Glühkörper und Brenner in bester Qualität zu billigsten Preisen!

Man verlange Prospecte!

Berlin, Ritterstrasse 12.

Fernsprecher IV. 3903

## Süddeutsche Feuer-Versicherungs-Bank, München,

Actien-Capital 6 000 000 Mk.

Die Bank versichert zu billigen und festen Prämien gegen Fener-, Blitz- und Explosionsschäden, sowie gegen den durch Löschen verursachten Wasserschaden: Gebäude, Waaren, Mobilien, Maschinen, Fabrik-Geräthschaften, Vieh, Ernte, Ackergeräthe, Getreideschober (Diemen, Feimen.)

Agenten zu sehr günstigen Bedingungen allerorts gesucht.

Die General-Agentur Danzig: Felix Kawalki, Langenmarkt No. 32

### Lebensversicherungs-Gesellschaft zu Leipzig (5409 (alte Leipziger) auf Gegenfeitigkeit gegründet 1830.

Verficherungs-bestand : 457 Millionen M 483 Millionen A Ende Septbr. 1898: 534 Millionen M

Bermögen: 134 Millionen M Ende 1896: 145 Millionen M. Ende Septor. 1898: 166 Millionen A



Gezahlte Berficherungssummen: bis Ende 1895: 90 Millionen M. 98 Millionen M. bis Ende Sept. 1898: 113 Millionen M. Die Berficherten erhielt. durchichnittl.

erhielt, burghgutti, an Dividende geachtt:

1840-49: 13 %
1850-59: 16 %
1860-69: 28 %
1870-79: 34 %
1880-89: 41 % 1890-98:42 der ordentlichen Jahresprämie.

Gefellschaftsgebände in Leipzig, Bei den 44 beutichen Lebensversicherungs-Gesellschaften waren Ende vorigen Jahres Bet den 44 deutschen Lebensversicherungs-Gesellschaften waren Ende vorigen Jahres zusammen 6400 Millionen Mark versichert. Diese Riesenzisser zeigt, welche Ausschnung die Lebensversicherung in Deutschland bereits gewonnen hat. Die Lebensversicherung ist ein Segen für Jedermann; Kiemand, kein Kausmam, kein Gewerbetreibender, kein Land-wirth, kein Beamter sollte daher versämmen, seinen Bersicherungsantrag zu stellen. Die Lebensversicherungs eGesellschaft zu Leipzig ist bei günnigften Gersicherungs-bedingungen (Anansechbarkeit dreijähriger Policen) eine der größten und billigsten Lebensversicherungsanstalten Deutschlands. Alle Ueberschisse kallen bei ihr den Bersicherten zu.

Nabere Austunft ertheilen die Gefellichaft, jowie deren Berireter in Dangig: Hugo

Lietzmann, Jopeng. 47. A. J. Weinberg, Brodbäufeng. 12, 1. Carl Wind, Seil. Geiftg. 124.

jeder Art zu billigften Preisen







Boots und Gummischuhe, nur beste Kabrifate, verkausen wir trot der bedeutend erhöhten Gummipreise folange der Vorrath reicht noch du vorjährigen Preisen an ohne Ausschlag. (3107

Oertell & Hundius, 72 Lauggaffe 72.



Rheinische Gasmotoren-Fabrik Wannheim. "Motor Benz" mit Gührehrzündung stehender und liegender Construction für Gas- und

Petroleum-Ligroin. 4300 Motore mit 22000 Pferdekräften abgeliefert.

Anerkannt aussergewöhnlich niedriger Gas- und Benzinverbrauch, daher sehr billig im Betrieb. Im Interesse eines jeden Käufers liegt es, unsere Prospecte kommen zu lassen

### des Columbus

nennt der Geh. Med.-Kath Wuter an der Universität zu Bonn das Baunscheidische Geilversahren. Darum sollte fein Kranker versäumen, diese einsache, gesahrlose Geilweise kennen zu lernen. derfunken, del Ungählige, vollwichtig beglaubigte Heilerfolge bei Rheumatismus, Anzahlige, volltoligt verfattelitet Verlerlotge ver Agenmatismus, Rierenfrankleiten, Angen- und Ohrenleiden, Schwindsucht, Hant-frankleiten, Drüssen bei Kindern u. Erwachsenen, Geschlechtskrauf-heiten, Spyhilis, Berdanungsstörungen und Franculciden jeder Arr beweisen die wunderbare Wirkung dieser Heilmetnode.

ans Minden ichreibt: Die Erfindung muffe nicht nur allen vornrtheilsfreien Acraten, iondern auch besonders von der feidenden Menschheit mit dem größten Jubel begrüßt werden. "Denn fein denfender Arzt wird in Abrede stellen können, daß in den meisten sogenannten Krankheiten der Organismus das Beftreben habe, nach ber Sant hin eine Ablagerung zu bewirken, und onk die Krankheitssymptome nur Heilungsversuche des Körpers find.

sind. Diese wurden nun nach dem alten Schlendrian entweder unterdrückt oder nach dem Magen- oder Darmcanal hinabgelenkt. Weit naturgemäßer aber ist es, sie nach der änseren Hant hin abzuleiten und die Heilbestrebungen entweder, wenn sie zu ungestüm sein sollten, zu mäßigen, oder, menn sie zu schwach sind, anzusachen. Alle diese Bedingungen ersüllt nun aber das neue Verzischen in höchst überraschender Weise es ist deskalb auch nicht, wie die sitrigen Arzenenmittel. nur hei einzelnen Grankeitsarten Berjahren in hödji überraschender Weise: es ist deshalb auch nicht, wie die übrigen Arzeneimittel, nur bei einzelnen Krankheitsarten, sondern bei vielen Krankheitsgattungen anwendbar. Nach meiner Ersahrung nun bewährt sich die Anwendung des Lebensweckers bei allen rheumatischen und katarrhalischen Erkrankungen, ganz besonders aber bei allen Drüsenanschwellungen, mögen dieselben nun bei skrophulissen Kindern oder bei sphilitischen Kännern in der Leistengegend ihren Sis haben und vorzäglich bei der Dinktherisis und dem Kindern oder bei sphilitischen Männern in der Leistengegend ihren Siz haben und vorzüglich bei der Diphtheritis und dem Nervensieber; denn bei allen diesen Krankheiten ist die Gesahr verschwunden, sobald sich auf der äußeren Haut eine Ablagerung bildet und daseibst erhält. Schon längit haben die Aerzte gesonnen, um derartige Resultate zu erzielen, aber dis setzt ohne Ersolz; denn der Senf und die spanische Fliege leisten lange nicht das, was der Bebenswecker vermag; ielbst das Glüheisen bleibt weit hinter der Wirkung des Instrumentes werisch. Das Glüheisen versetzt gesundes und krankes Gewebe. zurück." Das Glüheisen versetzt gesundes und frankes Gewebe, joweit es direct wirkt, in den Zukand des örrlichen Todes der Lebenswecker belebt und erzeugt keine Giterstäche, die vergiftend auf die Säftemasse wirkt, sondern einen lebendigen, entgiftigenden, zerstörenden und selbst von scheindar Gesunden stets als wohlthätig bezeichneten Ausichlag.

Dr. E. v. Rufidorf hat vor dem Berliner Publicum drei Vorträge gehalten und dieselben drucken laffen, worinnen fteht: "Die durch so viele Erfolge bargelegte Wirksamkeit der Baunscheidt'ichen Seilmethode gemährt den Anipruch, als eins der ersten und entschiedensten Mittel für Lebensverlängerung

sich geltend zu machen."
Dr. C. A. Neumann, Berliner Kreisphysifus, beklagt es in seinem Werte: "Grundzüge einer vergleichenden Therapie" mit Recht, daß in den Kliniken das Baunscheidtsche Gellver fahren jo ganglich unberücksichtigt bleibt und von praftischen Mergten nur felten gur Anwendung fommt.

Nerzten nur selten zur Anwendung kommt.
Dr. C. von Bönnighausen, Königlich Preußischer Kesgierungsrath a. D., aber schreibt: Will man heute von berühmten Heilkünstlern unserer Zeit reden, so darf man den Ersinder der Baunscheidtichen Heilmethode nicht vergessen."
Dr. med. Schauenburg, der die unzähligen Ersolge dieses Heilversahrens in seinem Lehrbuche wisseuschaftlich begründete, sagt auf Seite 21 Folgendes: "Ich würde auf nennunducunzig Brocent der Aporthefennuttel lieder Berzicht leisten, als auf unser tilnstliches Eranthem, in dem ich, neben einer richtigen Pflege und Dick, die zuverlässigste Schukwasse gegen Siechthum und frühzeitigen Tod anerkenne."

zeitigen Tod anerkenne."
Reder Batient überzeuge sich und verlange Prospekte (Anerkennungen), die gratis und franco zugefandt werden. H. Cramme, gepr. Baunscheidtift,

Leipzig, Rochftrafe 4, II.

automatisches Bidet. Patentirt in allen Culturstaaten.

Ersetzt Sitzwanne, Bidet etc., wird gefüllt mit zwei Eimern kalten oder warmen Wassers, eventl. mit medizinischen Zusätzen und wirktals kräftige, hygienische Sitzdouche durch d. eig. Körpergewicht KeinUeberspritz., daher völlig. Entkleid unnöthig. Leicht transportabel Unentbehrlich f. Hämorrhoidal-Wichtig bei Frauenkrankheiten

Woulthuend f. Gesunde Radf. Reit Preis 28 Mark. sucht. Versand gegen Nachnahme. Generalversand: (25 Wiederverkäufer gesucht.

H. Ladebeck, Leipzig, Ranstädter Steinweg 10, 1.

Zu den Ginsegnungen empfehle sehr hübsche und gutgehende 3431

in jeder Preislage und reizende Schmudfachen bei Buficherung folid. Bedienung. Reparaturen werd. dauerhaft ausgeführt. J. Edelbüttel, Bangenmartt 37.



### Den Empfang neuer, weißer Holzsachen

zum Malen, Kerben, Brennen, sowie Vorlagen und Workzoug, zeige ergebenft an.

Wilhelm Herrmann, Langgaffe 49.

Goldene Medaille auf den Hygienischen Ausstellungen in London, Paris u. Bruxelles.



in Tausenden von Familien: D. R. G. M. 81, 199.

Das überanstrenge Hirn des Geschäftsmannes, der müde Körper des Arbeiters holen neue Kräfte, Energie und Lehens-kraft durch stetiges Tragen von Professor Heskiers Volta-Kreuz.

Bei Rhoumatismus in allen Theilen des Körpers, Linderung und Beilung, worüber unumftögliche Beweise vorliegen.

Danksagungen:

Prof. Heskiers Voltagelassen. Senden Sie mir
Kreuz verdanke ich die
heilung meines 30 jährigen
Gliederreissens, Kopfweh und Ohrensausen.

17. 7. 98

Gliederreissens. Kopf-weh und Ohrensausen.
17. 7. 98.

Johanna Langer,
Golonie Neudorf (Neisse).

Seit 2 Jahren litt ich um sichweren Herzleiden und sichweren und Reissen.
Durch Prof. Heskiers Volta-Kreuzbin ich in furzer Zeit vollständig zeheilt. Sage
Innen meinen besten Danf.
Wilhelm Schrot,
Kohlhöhe, Griegau, Schles.

Zange litt ich an einem sichweren int Herzleiden und sichweren int Berlin gewesen, doch die Kreuzbin ich in furzer Zeit vollständig zeheilt. Sage
Innen meinen besten Danf. Inen meinen besten Dank, versuchte es und bin nun Genthin, 17. 7. 98.
Frau A. Räck, Hebamme.
munter, und hiermit dem Er-

So lange ich das Volta-Kreuz von Prof. Heskier trage haben meine Krampf-anfälle mehrund mehrungen. anfalle mehr und mehr nach-

Prof. Heskiers Volta-Kreuz ift erhältlich in Berlin à 2 M. (Gegen Einsendung des Betrages 2 M. 35 H Rachnahme 2,55 M., für Fraeliten in Sternform) in der Hauptverkaufstelle:

E. Schiönning, Zimmerstrase 84b. (Nachdruck verboten.) (3852m

Paul A. Henckels, Solingen

Fabrik und Versandhaus feiner Stahlwaren.

Dreikaisermesser

mit fein oxydirt. Schalen, 2 Klingen und Korkzieher, allerbeste Qual., p. St. M. 2. No.371. Dasselbe Messer m. Champagnerhaken, p. St. M. 2.50.

No. 523. Rasirmesser,

1/2 hohl geschliffen, von allerbestem Stahl, schwarzes Hornheft, p. St. M. 1.50. No. 621. Dreikaiserschere, fein vernickelt u. vergoldet, auf der



Versand nur gegen Nachnahme oder Vorhereinsendung des Betrages. Garantio für die Qualität meiner sämtlichen Artikel.

Nicht Passendes tausche bereitwilligst um. Die Zusendung meines Hauptkatalogs erfolgt auf Wunsch.

Haar-Tinktur. P. Aneifel's

herrn B. Aneifel in Dresben. - Ihre Tinctur ift in That wahrhaft empfehlenswerth, und ift zu meiner größten Frende mein verlorenes Haar jelbst auf ganz leeren Stellen wieder ersetzt worden. Mehrere meiner Collegen mit gleichem Haarleiden, welche nicht glauben wollten, daß Ihre Tinctur diesen Ersolg erzielt, haben sich auf mein Anrathen durch eigenen Gebrauch von der ausgezeichneten, auch bei ihnen ersolgreichen Birkung überzeugt und fühlen sich jetz zum größten Danke verpflichtet, ich bitte (nun folgt Bestellung). - Hochachtend G. A. Ploeger, Kaufmann in Berlin, Alexandrinenstraße 37 a.

Dieses vorzügl. Cosmetic (amtlich geprüft) ist in Flaschen zu 1, 2 und 3 M in Danzig nur echt bei Albert Neumann, Langenmark 3, Hern. Lietzau, Holzmarkt 1. \$529

Wir haben das vollständige Waarenlager der Firma

fäuflich erworben und ftellen daffelbe gu

Sonnabend

Es find große Sortimente vorhanden, von

Wollhemden, Wollhosen, Wolljacken, Strickjacken, Wolltricots Socken, Strümpfe, Wollröcke, Wollene Tücher, Seidene Tücher, Baretts, Capotters etc. etc.

Anrz-, Galanterie-, Posamenterie-, Tapisserie-, Leder-, Bannwoll-, Woll-n. Strickwaaren, Besah- und Nähartikel, Holzgalauterie-, Kunstanß- u. Metallwaaren, Nippes, Photographie-Rahmen und Albums, Necessaires, Fächer, Seidene Bänder, Handschuhe, Hosen= träger, Kragen, Chemisettes, Manschetten,

Cravatten, Regenschirme 2c. 2c. Masten u. Theaterbesätze aller Art.

(Juhaber: Gebrüder Lange) Große Wolfwebergasse 13.

r. & J. Muill

grösste Bau- u. Kunsttischlerei mit Dampsbetrieb Ost- u. Westpreußens.

Fabrik und Haupt-Comtoir: Elbina, Reiferbahnstraße 22, (Telephon 43)

Zweig-Comtoir: Danzia, Portechaisengasse 7/8, (Telephon 516)

empfehlen sich für:

in stilgerechter Durchbilbung von einfachster bis reichster Ausführung von herrschaftlichen Wohnhäusern - Villen - Schulen - einzelnen Zimmern eventl. einschl. der Schloffer-, Glafer-, Maler-, Tapezierarbeiten.

Jaden- und Comtoir-Einrichtungen, Möbel und complete Ausstattungen.

Nebernahme sämmtlicher Bantischlerarbeiten mit und ohne Beschlag in jedem Umfange.

Thüren, Fenster, Wandtafelungen, Decken, Parquet- und Stabböden Treppen, Roll- und Stabjalousies.

Tager fertiger Zimmerthüren, Thürbekleidungen, Stab- und Parquelboden, Kolljalonsies etc. = Vorbesprechungen und Kostenanschläge kostenlos. =

mar Stied

Jopengalle 29.

Popengalle

Stadtbrief-Beförderung und Adressen-Schreibstube. Tarif.

| THE REAL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PROPERTY | mee                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Briefe im Gewicht bis 250 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pig.     |
| Couverts mit eingedruckter Marke                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 11       |
| Rarten-Briefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       |
| Karten mit Rückantwort                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11       |
| Mertur-Rarien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17       |
| Waarenproben bis 250 gr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1)       |
| Druckfachen bis 50 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | "        |
| was fulfilled on                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | STATE OF THE PARTY | 11       |
| Padete " 1000 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17       |
| 2000 //                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
| Gelb-Aufträge bis 50 Mart                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
| Actostulttide bie 00 mines                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |
| " pon 50—150 " · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 11       |
| Gelbfenbungen bis 50 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | , 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1)       |
| 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
| " 200 "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR | 11       |
| Einschreibbriefe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 17       |
| Eilbriefe pro Kilometer Zuschlag                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A COLUMN |
| Cuptiele has geneunterer Onimital .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
| Telegramme (Wortzahl beliebig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11       |
| A 4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |

Bei größeren Aufträgen Kabatt!

Bei Abnahme von 1000 Couverts mit eingebruckter Marke Firmendruck gratis.
Bestellung ersolgt in der Stadt und den Bororten: Lang-fuhr, Leegstrieß, Neuschottland, Neusahrwasser, Schiblitz, Betershagen, Stadtgebiet, Alischottland. (3686

Marken-Perkanfsstellen durch Merkar-Briefkasten kenntlich.

Bei Abnahme von 5 Pfd. gebrannt. Kaffee Diesigen Sanerkohl, (von befferen Gorten) gebe von nur gute Waare, verkauft faßheute ab

weise zu soliden Preisen Scharping, (55426 Ohra an der Mottlan 428. 10% Rabatt. Kaffee-Specialgeschäft NB. Bei Lieferung von Fäffern Breitgaffe 4. (4070 findet Preisermäßigung ftatt.



31 Jopengaffe 31.

Gegründer 1838.

Besondere Staatsaufsicht. Zu Berlin. 105 Millionen Mark. Versicherungen mit Gewinnantheil von sofort beginnenden od. aufgeschob. Renten mit gleichbleib. od. steigenden Beträgen zur Erhöhung des Einkommens und Altersversorgung. Aussteuerversicherung. Geschäftspläne und Auskunft bei P. Pape in Danzig, Ankerschmiedegasse 6. (5414

FLEISCH-EXTRACT.

wenn jeder Topf den Namenszug in blauer Farbe trägt.

Verleiht allen Gemüsen, Suppen, Fleischspeisen etc. kräftigen Wohlgeschmack.

Nur echt, O.Liebig

Bruchbänder, Leibbinden

Suspensorium 20. (2989

chinani,

31 Jopengasse 31.

fertigt als

Specialität

Meifiner Jomban-Geld-Lotterie

Ziehung 5.-12. Dec. cr. Höchft-Gewinn im günftig-ften Fall

100,000 Mark 1 Pramie a 60,000 H 15auptgw. 40,000 M " a20,000M. " #10,000 M. 25auptgw. a 5,000 M. 10Sewinne a 3,000M. " a 1.000M. und eine große Anzahl Gewinne v.500 M.300 M, 100 M, 50 M., 30 M., 20 M., 10 M., 5 M., im Ganzen 13 160 Ge-winne und 1 Prämie von zusammen 375,000 Mit dur Geldgewinne ohne Abzug. Loofe a 3 M in ben b. Platate tenntl. Berfaufs: ftell. u. i. General-Debit bei Alexander Hessel in Dredben, Weißegaffe 1. (4086

Neusser Molkerei 70 Pf Carthäuserstraße 71.



Remontoir - Mir garantirt erfte Qualität nit Lechten Goldrändern, deutsch teichsstempel, Emaille-Ziffer blatt, schön gravirt Wek. 10.50 Diefelbe mit 2 echten filbernen Rapfelu 10 Rubis Mf. 13 Billigere, deshalb schlechtere Qualitäten führe ich uicht. Garantiri 8far. goldene Damen-Remontoir-Uhr erste Qualität

10 Rubis Mf. 19,50. Sämmtliche Uhren find wirk-lich abgezogen und regulirt und leifte ich eine reelle, fchrift liche 2-jährige Garantie. Ber and gegenNachnahme oberPost einzahlung. Umtausch gestattet ober **Geld sofort zurück**, somi jedes Rifito ausgeschloffen. Wiederverfäufer erhalten Rabatt.

Preislifte gratis u. franço. S. Kretschmer, Uhren und Ketten en gros. Berlin 207 Lothringerstr. 69

Englische Drehrollen (Wäschemangeln)



Reneste Ausführung. Billigft (Theilsoftung). Leicht und Ge-räufchlos gehend, liefert Seiler's Maschinenkabrik

(9) (Ollo) CHO

H. Albrecht, Neugarter Thor.

Fabrik mit Dampfbetrieb für schmiedeeiserne Grabgitter Kreuze.Grabgitter, fertige Gitter sowie neue Muster stehen zur

gefälligen Anficht. (2846

Unerhört! Stück für 3 Mk. Eine prachtvoll vergoldete Uhr, dreij. Garantie, mit eleg. Goldintette, fehr täufchend, 1 hochf. farbigeCravatte m.Simili-Brillant-Nadel, leleg. Lederbörje, 1 ff. geb. Notizbuch, 1 hocheleg. Cigarren: fpite, 1 Garnitur ff. Doublegold:

Manschetten- u. Hemdenknöpse, 1ff. Cravattenhalter, 1ff. Taschendreibzeug,1 ff. Taichen-Toilettepiegel mitlschönen Kamm u.noch 100 Stud Diverse, all., was die Hausfran braucht. Die reizend. üb. 120 Stud mit Uhr, die allein dasGeld werth ift, find per Pofts nachuahme für nur I.Mnur kurze Zeit zu haben von dem Wiener Versandthaus

Ebers Sohn, Krakau, Positiach 56. Al. (3558 Nichtpassendes Geld retour. Kastaninseife 20 . 1. Damm14.

Adolph Schott

ff. Langgasse ff. Filiale: Breitgasse 122, Ecke Junkergasse.



(3415 Normal-Unterfleiher unr bewährten "Stutigarter" Qualitäten, micht einlaufend, von 1,75 Mt. an.

**Jominikswall 6** (Gotel DanzigerHof). Fernsprecher 580. (2894

Parfilmerien bes In- und Anslandes, sowie eigener Fabrication. Grosses Lager in

Toiletteseifen. Sümmtl. Artikel zur Mäsche. Thee, Cacao, Chocoladen, Bisquits, Verbandsstoffe Medicinalweine.



Berlins aröfites Special haus fü

in Sopha- und Salongröße a 3,75 5, 6, 8, 10 bis 500 M. Gelegenheitekanfe in Gardinen, Bor-tidren, Steppbecken, Divan-und Tijchbecken 2c. (7429

Abgepaste Portièren! Refruartien 2—8 Chals, bis 15 M Probe-Chals bei Barb. u. Breidang, franco. Illustrirter Pracht-Katalog (144 Seiten ftart) gratis u. frc. EmilLesèvre, Teppichhaus Berlin s., oranienstr. 158.

(53,2%) Brom—Salichle Carbol = Aether (46,8%) D.-R.-P. Nr. 94 284.

Rheumatismus ieder Art in furzer Zeit be-feitigendes, unschädl. Bulver, bergestellt in Dr. med. Rosenberg'sChemischenLabaratorium Berlin N., Antlameritr. 48. 3wei Schachtein = 3,60 M und eventl 20 % Porto.

Hygienischer Schutz D.K.G. (Rein Gummi.) Nr. 42469. Taufende bon Anerkennungs ichreiben von Merzten und Al. liegen zur Einsicht aus. Schachtel (12 Std.) . 2 M. Schachtel 3,50 M. 3/1 Sch. 5 M.

1/2 Schachtel . . . 1,10 M Porto 20 A. Alle ähnlichen Präparate sind Nachahmung. S. Schweitzer, Berlin O., Holzmarkiftraffe 69/70. Prospect verschlossen gratis und

(2605m postfrei.

Mür 30 M wird ein feiner lojem Sitz geltefert (2352) Portechaisengasse I.

Heodor Kaiser, Stempelfab, BERLIN S.W. Oharlottenstrasse 16
Erf. u. allein. Fabr. der Kaiser-Portemonnaies m. Stempelaus ein. Stück Seehund-od. Juchte Loder 3,50 M., Forto 20 Pf.
Bevor Sis Stempel
Portem. kaufen verl. Sie mein thust

Groke, Tall Betten 111/2 Mark bett 2 m lang 130 cm breit. In besseren Quali.äten Mt. 15, -. 19, -. Mit guten Salbdaunen "125, -. 25, -. Mit seinen Daunen "25, -. 26, -. Bersand geg. Nachn. Berpack gratis. Verkslisse bokenfrei. Untrarich gehattet. Otto Schmidt & Co., Köln a. Rh. Biele Anerkennungsschreiben.



nie von meiner Conkurrenz angezeigter und dass ich solche billigere nicht verkaufe. Porto 80 Pfg. Sämtliche Musikinstrumente liefere zu staunen billigen Preisen; Katalog gratis und franko. 3manualige Zithern nur 3 Mark Colossale Nachbestellungen, Versand gegon Nachnahme. Man falle nicht aus schwindelhafte Annoncen herein und vindelhafte Annoncen herein un

Hermann Severing, Neuenrade Westfalen.



(Schneidigst.Halbrenn.a.Markt). Bernh. Stoewer, A.-G. Stettin.

Ca. 21000 Fahrräder. Ca. 1600 Arbeiter. (4166m

Für Eheleute. Reueste hygienische Schuhmittel. 311. Preist. geg. Zehnpsennigmarte. Suffan Engel, Berlin027

Garantirt reine Rhein-, Hosel- n. Rothweine Winter = Ueberzieher in vor. fün Gebinden v. 25 Ltr. an z von 70 Pfg. in Kisten von 12 Fl. an Jan u. höher empfiehlt die Weinhandlung von (56166 Hogo Weigand, Coblenz a. Rh. u. Mosel

Langgasse 66.



Wir eröffnen die Herbst- und Winter-Saison, treu unserem Geschäftsprincip grossen schnellen Umsatz zu erzielen und nur gute tadellose Waren mit denkbar kleinstem Nutzen abzugeben. Wir bringen auf allen Gebieten alle existirenden Neuheiten bei unübertroffener reicher Auswahl.



## Herbst-Handschuhe.

66 Langgasse 66.

Handschuhe für Damen, Tricot mit Futter, 4 Knopf 

Handschuhe für Damen, reine Bolle, Kammgarn, 25 Pfg.

Handschuhe jur Damen, Prima Ericot mit Futter u. 30 Big.

Handschuhe für Damen, Reuheit bands riften, reine Wolle . . . Baar 44 Pfg. Handschuhe für Damen, Kammelengarne Geidenraupen . Baar 50 Pfs.

Handschuhe für Damen, weiß mit fichwarzen Raupen, veine Wolfe

Handschuhe, Brima Dualität, 48 pig.

# men-«leiderstoff

Reinwollene Cheviots, boppelbreit, alle Farben, ... Meter 50 Pfg.

Damentuche, Dunlitäten, alle 45 pfg.

Herbststoffe, breit, preit, preit, wheter 23, 35, 48 pis.

Engl. Neuheiten, für Strafentleider, hoch- 68, 75, 88 pig-

Cropp-Stoffe, reine Bolle, Farben, boppeltbreit, ... Meier 83, 95 pfg.

Loup-Caros, hocheleganter Schleifen - Stoff, 1,18 pfg.

Fantasie-Neuheiten effect volle 1,20 mt. Gewebe, mit Seide burchwirtt Meter 1,20 mt.

Frisé-Schleifen-Stoffe

hochaparte Neuheir . Meter 1,35, 1,55 mt.

Schwarze Stoffe Reine Wolle, boppelioreit Meter 83, 95 Big. Schwarze Neuheiten

effectvolle neue Gewebe . : 1,05, 1,35 me.

Ball-Stoffe reine Bolle, boppeltbreit, 45 Big. Costum-Sammete 1,10, 1,55 mt.

unfere garantirt wafchechten Strumpfe machen wir befonders aufmerkfam.

Schwarz u. coul. wollene Kinderstrümpfe 20, 22, 25 pfs

Schwarzwollene Kinderstrümpfe geftridt aus bestem

Baar 29, 37, 44, 52 Bis.

Schwarzwollene Damen-Strümpfe gestridt, Baar 32 u. 49 Bfg.

Schwarzwollene Damenstrümpfe gewebt u. gestridt, 80 Bfg.

Wollene Herren-Socken melirt und ein- 18, 21, 25, 32, 42 pfg.

Nur allererstes und bestes Fabrifat.

Strickwolle melirt u. cinfarbig, 1,35 mr.

Sirickwolle einfarbig, vorzüg-Liche Qualität, 4- und 5-fach . . . . . . . . . . . . . . . . . 30llpfund

Strickwolle in allen glatten und beste Marke . . . . Bollpsund 2,20 mt. 

Hercules wolle Special Marte meiche, unverwüftliche Qualität Bollpfund 3,25 mr.

wolle und Bolle 35, 40, 50, 58 u. j. w.

Unterhemden für Damen und herren, Halb:

Normalhemden wolle und Bolle

Peliisch-Rollen für Rleiderbefat 13 pfg. Krimmer-Besätze bejte Dual. 17 pfg. Weisser Schwan-Besatz Weisser Schwan-Besatz 18 Pfg.
Feder-Besätze Reuheit, allegarb. 46 Pfg.

Seiden-Chiffon-Rüsche für Taillenbesatz in allen Farben 38 pfg.

Coperbrell mit 8 Staben Stud

Damen-Corsettes, prima Dreft

Damen-Corseites, Blau-gran Drell, johr elegant . Stild

Perl-Besätze in ichwarz, Witr. von 3 Pfg. Perl-Besätze in confeurt, Meter 17 pig. Perl- und Husaren-Garnituren . . . 35, 50 pig. Seiden-Gimpen alle Farben Mir. 6 pig.

Seiden-Moiré-Bändchen traus gezogen für Taillenbesat 18 pfg.

Flanell-Anstandsröcke 

Tuch-Röcke mit neuester Sammts. Seiden-Application

2,65, 2,95, 3,40 mt. a. SeideneRöcke mit Manelliutter 2,70 mt. Moiré-Röcke mit Manelliutter 3,45 mt.

Kopf-Shawls Damen 18,25,38,45 pfg Tricot-Taillen für Damen, prima 2,15 mt

Taillen-Tücher für Damen, reine Bolle . 60, 90 Big.

Grosse Velour-Umschlage-Tücher reine Bolle . . . 1,90 mt.

### 70, 90 \$18., 1,05 m.f. w. Normalhosen für herren, Salb-75, 85, 95 #fg.

Damen-Corsettes, prima Drell mit 18 Stang. Stild 1,40 mt.

Damen-Corsettes

Damen-Hemden Sembentud mit 45 pfg. Damen-Hemden Barderschluß, 70 pfg. Damen-Hemden Ba. Sembentuch Spige Stüd 80 Pfe. Damen-Hemden Ba, Menforce 1,25 mt.

bom einfachften bis zum eleganteften Genre am Lager.

Parchend-Blousen maidedit. 50 pfg. Parchend-Blousen nitimeitem 80 pg. 

Velour-Blousen in neuen apparten Mustern, tabelloser Sits

Velour-Blousenhemden 1,80 me.

bis zu den Clegantesten von Reinwollenen Tuchftoffen und Loup-Caros.

Neu eingetroffen.

Neu eingetroffen.

60 Bfg.

90 Big.

1.20 mr.

in unübersehbar großer Auswahl. Bom einfachsten bis zum elegantesten Brüsseler

Glatt, Tüll, Gitter, mit Punkten, sowie Bordüren Meter 8, 12, 18, 25, 33 Pfg. u. s. w.

Salon-Gläser mit Golbrond 8 u. 9 Bfg. Likor-Gläser mit Golbrand Stüd 9 Bfg.

Wandteller mit hocheleganter Del. 39 pfg. Wandteller in gang neuer aparter 53 pig.

Krimmer- u. Pelüsch-Muffen für Rinder 15, 22, 28 pig.

Krimmer- und Pelz-Muffen für Damen 50, 90 pfg. 1, 20, 1, 80 mt. Pelzmussen für Damen von den feinsten Belkarren

2,20, 2,85, 3,40 Extra Krimmer- und Pelz-Baretts für Damen 45, 65, 90 pfg. 1,20 mr. Pelzbarotts für Damen von den feinften

1,80, 2,30, 2,80 mt. Wiffen und Baretis ein endrines Lager durchweg nur neuer Façons.

### Tapisserie - Waaren ftelle wegen Weichafts-Aufgabe jum

Ausverkauf. 

Der Laden ift gum 1. Januar zu vermiethen. Frack - Anzüge

Breitgasse 20

Elegante Fracks Frack - Anzüge merden ftets verliehen

### Trockene Tischlerhölzer-Kieferne Stammbretter und Bohlen

al 4 4 5 4 6 4 2' 2' 2' 3' und 4' habe ab meinem Wert in Kielan oder franco jeder Station preiswerth abzugeben. Gest. Anfragen bitte direct an mich. (5691b

H. Gasiorowski, Danzig, Dominikswall No. 2.

Malkaten Malkaten Farben

empf. in sehr großer Auswahl. Satte Gelegenheit einen großen Boften feinster Oelfarben billig

Malerarbeiten übernimmt R.Borchardt, Heilige Geistgasse 63. (56366

Acrren-Stiefel Breitgaffe 36. au erstehen und verkaufe dies werden in 35 Min. ftarf und gut besohlt bei Th. Karnath, Schuhm. Margarethe Dix, Melderg. 3. Meister, Jopengafie 6. (50146



Bartfritz Klingenthal Cachien) 13. verjend, gegen Rachn.all.Art. Musikinstrum. insbej. Accordaithern, Geigen 2c., fowie hocheleganteConcert-Ziehharmonikas in nur Prima Qual.

1081. 2 edjteNeg. 50 Stim. M. 5,50
10 "3" "70" "7,50
10 "4" "90" "9,50
21 "2" "100" "12,00
21 "4" "108" "14,00
Schule u. Berpad. umi. Bott ertr. Preist. üb. fammit. Dinfifinftrum. gratis u. frc. Reelle Bedien. (3105

Kundgefäune. Fest-Zeitungen 2C. merden verfaßt Burgftraffe 7, 1 Treppe.



Branth., fom. Mannesichmäche n Kranth., sow. Maintesiglwade nagighr. bew. Methode, bei fr. Fällen in 3–4 Tagen, veralt. u. verzweif. Fäll. ebenf. i. f. furz. Zeit. Honor. mäß. Surechft. 11½, –2½, 5½, –7½. Nachm., a. Sountags. auswärts geeign. Falls mit gl. Erfolg brieft. u. verschwieg. (21804)



(2259

Versand. Grossartiga Answahl.

Musterkarten franke. Prosengabe erwünscht Vertret. z. Verkauf nach Musterkarten gesucht.
Höchste Provision.
Man verlange bei Bedari für alle
Fälle, ehe man anderswe kauft, Muster ven Val. Minge, Bromderg.

Frauenschutz.

Aerztlich als bequemster, unschädlichster, absolut zuverläst, hygien Frauenschutz anerkannt. Von viel Frauenärzt nachweisl. verordnet. — Jeder Schachtel werd. Anerkennung. beigefügt. — 1 Dtz.Mk.2,—, 2 Dtz.Mk 3.50, 3Dtz.Mk.5,—,Porto 20 Pf. (2533m H. Unger, Chem.Laboratorium Berlin N., Friedrichstr. 131c. Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.